UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Belgien 36,00 bfr., Dänemark 8,00 dkr., Frankreich 6,50 F., Griecheniand 100 Dr., Großbritannien 65 p., Railen 1300 L. Jugoslawjen 140,00 Din, Luxemburg 28,00 lfr., Niederlande 2,00 hfl., Norwegen 7,50 dkr., Unfertwich 12 65, Portugal 100 Esc., Schweden 5,50 skr., Schweiz 1,60 Nr., Spanien 125 Pts., Kanarische Inseln 150 Pts.

# **TAGESSCHAU**

### POLITIK

Deutsche Ent-DED) soll mit wicklungs
Hilfe einer Benellen Neuordnung und ein Frung der Mitbestimmungs
Folitik der Benellen Stärker in die Politik der Benellen sein wirft dem DED vor. Stärker in undsätze" höher einzug als die entwicklungenst entwicklungspoli Leitlinien der Regierung

TYNA

US-Schutz: Der kontrollerende US-General Wetzel hat Englisher verstärkten Schutz der Amerikan Fahrzeugen und US-Millight Gehtungen vor "krimine der Aktionen" der "Friedensbesamtg

Angebot bleifreien Benzins.

Ausländer: Nach einer im Auftrag des Bundesinnenministeriums erstellten Umfrage will fast jeder vierte der rund 4,5 Millionen ausländischen Arbeitnehmer in der Bundesrepublik bleiben. 169 000 wollen hingegen bis zum Frühjahr 1985 in ihre Heimat zurückkeh-

Kohle-Stopp? Die Kohleforde-rung in Großbritannien droht nach einer AP-Meldung zu erliegen, nachdem sich 80 Prozent der Steiger in einer Urabstimmung für einen Streik ausgesprochen

TV-Botschaft: Der polnische Untergrundsender Radio Solida-rität" soll nach einer Mitteilung der verbotenen Gewerkschaft am 16. September auf einem Tonkanal des polnischen Fernsehens mitten in einer Nachrichtensendung eine zwölfminütige Botschaft ausgestrahlt haben.

gefordert. Er kündigte an der im gerüster Macht stehende zu trie im Beschädigungen an anlagen zu verhindern.

Katalysator: Das Wolfsburger kösten im die Bundessepulbik finanziert zu haben. Als Beweis Volkswagenwerk bietet ab sofort Fahrzeuge an, die nachträglich auf die Katalysator-Technik umgerüstet werden können. Voraussetzung sei ein genügend großes Angebot bleifreien Benzins.

Adresse: Die sowjetische
Ballight im Washington soll in
Karte gatt der Postanschrift 16.
Straße Nummer 1125" die neue
Adjack Andrei Sacharow-Platz,
Handeringer 1" erhalten. Dieser
Beschaft von Mitgliedern
des Rengen intantenhauses und
des Senets muß noch von beiden
Kammen wastelligt werden.



99 Was wir in der Deutschlandpolitik von Berlin äus gesehen brauchen, sind ein klarer Kopf, die nötige Gelassenheit, Kraft zur Differenzierung und Mut zum Schweigen am richtigen Ort und zur richtigen Zeit

Der Regierende Bürgermeister von Ber-tin, Eberhard Diepgen (S. 12) FOTO: PAUL GLASER

arden Dollar tilgen.

lar-Kredit aufnehmen. Belgrad

muß nächstes Jahr rund 6,1 Milli-

Handelsüberschuß: Brasilien hat

delsüberschuß in Höhe von 7,279

Milliarden Mark erwirtschaftet.

Die Importe aus der EG gingen im

Vergleich zum Vorjahr um mehr

Börse: Erst nach anfänglichen

Kursverlusten kam wieder Kauf-

neigung auf. WELT-Aktienindex

154.6 (155.6). Der Rentenmarkt er-

holte sich. Dollar-Mittelkurs

3,0303 (3,0895) Mark. Goldpreis je

als zwölf Prozent zurück.

### WIRTSCHAFT

Existenzgründungen: Für die Einführung des Existenzgründungssparens hat sich der Generalsekretär des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks ausgetalausstattung der Unternehmen müsse verbessert werden. (S. 13)

DITE TO

Währungsreserve: Die Rücklagen der Deutschen Bundesbank sind in der Woche zum 23. September um knapp eine Milliarde auf 83,9 Milliarden Mark gesunken.

Kredit-Wunsch: Jugoslawien will zur Rückzahlung seiner Schulden in Höhe von 20 Milliarden Dollar 1985 einen 3,3 Milliarden-Dol-

### Feinunze 345,25 (346,10) Dollar. KULTUR

Reproduktion: Die erste Faksimile-Reproduktion der Bibel Karls des Kahleo (840-877), der "Codex Membranaceus Saeculi IX", soll auf der am 3. Oktober beginnenden Frankfurter Buchmesse vorgestellt werden. Die Nachbildung wurde in Rom angefertigt.

Lyriker-Tod: Der Lyriker Erich Arendt, Mitglied der Akademie der Künste in der \_DDR", ist im Alter von 81 Jahren gestorben. Seine Arbeiten waren geprägt von seinen Aufenthalten in Spanien und Südamerika während der Kriegs- und Nachkriegszeit. (S. 25)

### SPORT

Berlin-Boykott: Der Ostblock hat Berlin erneut als internationalen Veranstaltungsort boykottiert. Die zum Deutschen Sportärztekongreß eingeladenen Mediziner aus der "DDR", UdSSR, CSSR, und Ungarn haben die Teilnahme abgesagt.

Fernseh-Kosten: Auf rund 25 Millionen Mark beliefen sich die Aufwendungen für die Olympia-Berichterstattung im deutschen Fernsehen. Hans Bausch, Vorsitzender der ARD/ZDF-Olympia-Kommission, meinte: Das war preiswert."

### **AUS ALLER WELT**

Höchstpreis: Eine Flasche französischen Claret von 1924 ist im Londoner Auktionshaus Sotheby für fast 36 000 Mark ersteigert worden. Der Preis für die Flasche der "Imperial-Größe", die das Achtfache eines normalen Inhalts hat, ist der höchste, der jemals für eine gleiche Menge Wein aus diesem Jahrhundert erzielt wurde.

Warnung: Aus Schutz vor den Gefahren im Verkehr sollen Eltern Kindern nach Ansicht der Deutschen Verkehrswacht erst im Alter von acht Jahren ein Rad kaufen. Der Grund: Kinder betrachten Räder als Spielzeug.

Wetter: Heiter, Zwischen 10 und 18 Grad.

### Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

fohlen - Leitartikel von Enno v. Loewenstern

Tandler: \_Nicht die Kleinen stark belasten" - Gespräch mit dem CSU-Generalsekretär

Nordrhein-Westfalen: Möllemann kämpft gegen Rote, Grüne und den "Spiegel"

Taiwan: Wenigstens genauso entschlossen wie Kommunisten -Von C. Graf Brockdorff

Westafrika: Fast unbemerkt gewinnt der Islam immer mehr an

Meinungen: Das Kabel wird emp- Türkei: Ein demokratisches Experiment findet seine Rechtferti-S. Sunda gung

> Forum: Personalien und Leserhriefe an die Redaktion der WELT. Wort des Tages

> Tennis: Deutschland - Rumänien - Harmonie im Team, weil der Gegner schwach ist

IFO-Konjunkturtest: Geschäftsaussichten werden optimistischer beurteilt

WELT-Report Norwegen: Rücklagen sollen die Zeit nach dem Ölboom sichern S. 21 bis 23

# Reagan will mit Gromyko über Abbau des Argwohns sprechen

"Zeit ist reif, sich zusammenzusetzen" / Treffen Shultz-Gromyko "guter Start"

Die Aussichten auf einen konstruktiven, zumindest aber sachlichen Verlauf des heutigen Treffens zwischen US-Präsident Ronald Reagan und dem sowjetischen Außenminister Andrej Gromyko haben sich durch ein dreistundiges Vorgespräch Gromy-kos mit dem amerikanischen Außenminister George Shultz offensichtlich

Präsident Reagan bezeichnete es unterdessen als Ziel seiner Unterredung mit Gromyko, "einen Dialog über den Argwohn zu eröffnen, der zwischen unseren beiden Ländern existiert". Es sei an der Zeit, sich zusammenzusetzen und die gemeinsame Verantwortung zu erkennen, sagte Reagan auf einer Wahlkampfveranstaltung in Bowling Green im US-Staat Ohio

Nach der Begegnung Gromyko-Shultz stellte ein hoher US-Beamter in der UNO-Mission der Vereinigten Staaten in New York fest: "Es war ein guter Start." Er sprach von "nützlichen und substantiellen Diskussionen". Nach Angaben des US-Diplomaten wurden Fragen der Rüstungs-

rismus, Afghanistans, des Nahen Ostens, Mittelamerikas, bilaterale wirtschaftliche und kulturelle Probleme sowie Fragen der Menschenrechte "umfassend" erörtert. Dazu gehörten offenbar auch die Lage der sowjetischen Juden und des Friedensnobelpreisträgers Sacharow.

Als Shultz und Gromyko die US-Mission gegenüber dem Hauptquartier der Vereinten Nationen verlie-Ben, wirkten sie gut gelaunt und entspannt Konkrete Informationen lehnten sie unter Hinweis auf die Fortsetzung der Diskussion im Weißen Haus ab. Der sowjetische Außenminister meinte lächelnd zu den wartenden Journalisten: "Bitte, fragen Sie mich nicht. Das nächste Mal können Sie mir tausend Fragen stellen."

Von amerikanischer Seite wurde die Atmosphäre der Begegnung als ruhig und gedankenvoll" bezeichnet. Um den Unterschied zu dem frostigen politischen Klima bei den letzten Gesprächen zwischen Shultz und Gromyko in Madrid im Sommer 1983 und in Stockholm im Januar 1984 zu unterstreichen, stellte der hohe US-

BERNT CONRAD/DW, New York kontrolle, der Sicherheit, des Terro- Beamte fest: "Die Begegnung in Madrid fand unmittelbar nach dem Abschuß der koreanischen Verkehrsmaschine statt. Das Treffen fiel in eine kritische Phase der Beziehungen: Die Sowjetunion hatte gerade die Abrüstungsverhandlungen verlassen. Die Lage ist heute anders."

Diplomatische Beobachter in New York hatten keinen Zweifel, daß damit ein sachlicher, unpolemischer Verlauf des Meinungsaustausches umschrieben worden war. Experten war von vornherein klar, daß konkrete Chancen für eine Verbesserung der sowietisch-amerikanischen Beziehungen im Sinne der UNO-Rede Reagans allenfalls erst nach dem heutigen Treffen in Washington bekanntgegeben würden. Dafür sprach nicht nur der politische Vorrang des Präsidenten, sondern auch die Rücksicht auf den derzeitigen Wahlkampf.

Wie sehr dieser Wahlkampf von Reagans UNO-Austritt und seinem Dialog mit dem sowjetischen Außenminister beeinflußt wird, zeigte sich, als der demokratische Präsidentschaftskandidat Walter Mondale am

# "Karlsruhe ist kein Petitionsausschuß"

Präsident Zeidler: Verfassungsgericht darf nicht mit Abwegigkeiten verstopft werden

HERBERT SCHÜTTE, Hamburg Das Bundesverfassungsgericht nähert sich nach den Worten seines Präsidenten Wolfgang Zeidler "der Mar-ke, wo es seine Solidität vertiert". Zeidler appellierte gestern in Hamburg an die Bürger, endlich zu begrei-fen, daß das Bundesverfassungsgericht kein Petitionsausschuß ist".

Die Zahl der Eingaben sei von 1836 im Jahr 1955 auf 10 767 im vergangenen Jahr gestiegen. "Wir hatten schon einmal einen Tag", berichtete der höchste deutsche Richter, an dem das Personal nicht ausreichte, um alle eingegangenen Briefe zu öffnen." Es gebe Leute, die innerhalb weniger Jahre mehr als 100 Verfassungsbeschwerden eingelegt hätten. Zeidler betonte: "Wenn das Gericht zu sehr mit Abwegigkeiten verstopft' ist, leidet das Gericht da, wo es wirklich wichtig ist."

Auf zweifache Weise will Karlsruhe Abhilfe schaffen. Einmal wies der neuen Schwerpunkt der Karlsruber

## Es bleibt dabei: "Tagesschau" um 20.00 Uhr

Die "Tagesschau" wird vorerst weiterhin um 20.00 Uhr gesendet. Der ARD-Vorsitzende Friedrich Wilhelm Räuker sagte in Köln, Überlegungen innerhalb der ARD-Anstalten, wonach das Hauptabendprogramm auf 19.30 Uhr vorverlegt und die Hauptausgabe der "Tagesschau" auf 21.30 Uhr verschoben werden sollten, würden "vorerst nicht fortgeführt".

Nach einer Sitzung der ARD-Intendanten teilte Räuker weiter mit, die nach dem Fernsehvertrag verlangte Einstimmigkeit der am Ersten Fernsehprogramm beteiligten neun Landesrundfunkanstalten sei nicht erzielt worden.

Aufgrund veränderter Zuschauergewohnheiten wie auch mit Blick auf das künftige Privatfernsehen hatte die ARD eine Reform der Programmstruktur erwogen.

Novelle hin, Verfassungsbeschwerden "mit milden Kosten" zu belasten. Zeidler denkt dabei an Gebühren bis hinunter zu zehn Mark. Außerdem strebt Karlsruhe eine Novelle an, die Vertretungen zwischen den Richtern beider Senate zuläßt. Bisher ist es nicht möglich, das achtköpfige Richterkollegium des einen Senats - falls drei Richter fehlen und das Gremium damit beschlußunfähig machen durch Verfassungsrichter des anderen Senats aufzufüllen.

Mit Nachdruck sprach sich Zeidler gegen die Biklung eines dritten Senats beim Bundesverfassungsgericht aus. Schon bei zwei Senaten komme es zu Schwierigkeiten, sich gegenseitig informiert zu halten; ein dritter Senat würde beim höchsten Gericht, das \_mit einer Zunge sprechen muß", in erheblichem Umfang Koordinierungsprobleme aufwerien. Als einen

# "Moskau zwingt Den Haag zur Nachrüstung"

Während eines Gespräches am Rande der UNO-Vollversammlung hat Hollands Außenminister van den Broek seinem sowjetischen Amtskollegen Gromyko unmißverständlich zu verstehen gegeben, daß die Weiterführung der SS-20-Stationierungen Den Hasg zwingen werde, sich der NATO-Nachrüstung anzuschließen. Holland werde sich seiner Verantwortung gegenüber der NATO nicht ent-

Wegen innenpolitischer Widerstände auch in der eigenen Partei hatte der christlich-demokratische Premier Lubbers die Entscheidung über die Stationierung der vorgesehenen 48 Marschflugkörper auf niederländischem Territorium bis zum November 1985 verschoben. Die Stationierung wurde von weiteren SS-20-Aufstellungen abhängig gemacht.

Verfassungsgerichtspräsident auf die Tätigkeit nannte er die Organklagen; die Zunahme sei eklatant: Von 1981 bis 1983 waren jährlich etwa sechs, in den Jahren zuvor war jedoch nur eine Organklage pro Jahr anhängig.

Zeidler stellte die Neigung fest, daß Parlamente in wachsendem Umfang ihr Binnenleben vor Gericht bringen". Ursächlich dafür sei der Einzug der Grünen in immer mehr Landesparlamente und die Gewohnheit von Grünen-Abgeordneten, bisher von den Parteien vereinbarte Regeln in Frage zu stellen. Zeidler wies auf das Risiko hin, wenn parlamentarische Oppositionen in dem Weg zum Bundesverbasungsgericht "eine Fortsetzung der Bundestags-Kontroverse\* suchten - damit werde ein Stück Verantwortung von Bonn nach Karlsruhe verlagert. Die SPD-Fraktion habe wohl aus dieser Einsicht auf die Anrufung des Bundesverfassungsgeschluß verzichtet.

### **US-General** besorgt über Gewaltaktionen

DW. Frankfurt

Einen verstärkten Schutz von US-Fahrzeugen und Militäreinrichtungen vor "kriminellen Aktionen" der sogenannten Friedensbewegung hat der Kommandierende General des V. US-Korps, Robert Wetzel, verlangt. Bereits am Mittwoch kam es zu einem Treffen Wetzels mit einem Vertreter des hessischen Innenministeriums. Dabei hat General Wetzel, wie gestern bekanntgegeben wurde, die Auffassung vertreten, daß eine friedliebende Gesellschaft solche "Aktionen von Anarchisten und Kriminellen" nicht akzeptieren könne.

In einer Presseerklärung des V. Korps hieß es, insgesamt hätten seit dem vergangenen Wochenende 42 Demonstrationen vor Einrichtungen der US-Armee in Osthessen stattgefunden, in 21 Fällen sei Eigentum der Streitkräfte beschädigt worden.

# Chancen

WILFRIED HERTZ-EICHENRODE

Nichts Schlimmeres kann einem demokratischen Gemeinwesen unterlaufen, als wenn es große Teile der Jugend ohne Ausbildungs- und Berufschance lassen muß. Aus diesem Grund hatte sich Bundeskanzler Kohl persönlich in die Bresche geworfen und schon 1983 einen Rekord an Ausbildungsplätzen erwirkt. Leider hieß das nicht, daß jeder Jugendliche eine Lehrstelle fand. Aber das Problem entschärfte sich ganz erheblich. Heinrich Franke, Präsident der Nürnberger Bundesanstalt für Arbeit, konnte berichten, daß von den 47 000 Jugendlichen, die zu Beginn des Ausbildungsjahres am 30. September 1983 noch nichts gefunden hatten, Ende August 1984 nur noch 8000 einen Ausbildungsplatz suchten. Das waren noch immer 8000 zu viel: doch für eine Katastrophenstimmung gab es keinen Anlaß mehr.

Für das jetzt beginnende Ausbildungsjahr hat das Institut der deutschen Wirtschaft einen neuen Rekord errechnet. Die Gewerkschaften mögen versucht sein, daß als eine parteiisch wirtschaftsorientierte Aussage abzutun; der Einwand sticht aber nicht, weil die beiden verläßlichsten Statistiken zugrundegelegt worden sind. Berufsberatungsstatistik der Bundesanstalt für Arbeit und die Statistik der Kammern über die abgeschlossenen Verträge.

Demnach hat die Wirtschaft rund 722 500 Ausbildungsplätze zur Verfügung gestellt, 3,6 Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 94 Prozent aller Bewerber können eine Lehrstelle finden. wenn die jungen Leute beweglich genug sind, Angebote auch außerhalb des Traumberufs und außerhalh der engeren Heimat anzunehmen. Für die restlichen 6 Prozent dürfte sich die letztjährige Erfahrung wiederholen, daß die weitaus meisten dieser Jugendlichen in den nächsten Wochen und Monaten doch noch unterkommen.

Die Wirtschaft, und ganz be-sonders das Handwerk, hat mit diesem Angebot an Aushildungsplätzen eine Leistung von hohem staatspolitischen Rang zustande gehracht. Das verdient Anerkennung. Wir wissen auch, daß damit der Phantasiereichtum des Handwerks noch nicht ausgeschöpft ist. Es braucht den jungen Menschen in unserem Land nicht bange zu sein. Ohnehin ist ahsehbar, daß sich von 1987 an - eine günstige Wirtschaftskonjunktur vorausgesetzt - die Lage entspannen

# "Maximal zwei Prozent" ohne Lehrstelle

al zwei Prozent der stungsfähigkeit des dualen Systems.

Im wesentlichen auf drei Faktoren gründet das Institut der deutschen Wirtschaft seine Prognose, daß trotz der noch vorhandenen offenen Schere am Ende "bis auf eine geringe Restgröße" alle Bewerber versorgt sein werden: Zum einen seien rund 100 000 Abiturienten miterfaßt, die im Notfall auf die Hochschulen auswichen. Zweitens werde durch Flexibilität eine "zweite Einstellungswelle" im Februar ermöglicht werden können. Und drittens würden über Praktika und Volontariate weitere Jugendliche "sukzessive in die Ausbildung eingegliedert".

# Mehr bleifreies Benzin an den Autobahnen

PETER PHILIPPS, Bonn

Die Wirtschaft schließt "mit Sicherheit" aus, daß am Ende dieses Jahres mehr als 60 000 Jugendliche ohne Lehrstellen sein werden. Nach einer Untersuchung des unternehmernahen "Instituts der deutschen Wirtschaft" werden wegen der erheblichen Anstrengungen der Wirtschaft 770 000 Bewerber unversorgt hleiben. Bis zum Stichtag 30. September 1984 wird die Wirtschaft nach den Erhebungen des Instituts rund 722 500 neue Ausbildungsplätze zur Verfugung gestellt haben. Im günstigsten Fall werde die Zahl der Ausbildungsplātze sogar noch auf 727 600 zu steigern sein. Mehr als 701 000 Aushildungsverträge würden bis zum Ende dieses Monats abgeschlossen sein. Damit sei erstmals die Zahl von 700 000 neuabgeschlossenen Ausbildungsverträgen überschritten worden". Dies sei ein Beweis für die Lei-

HANS-J. MAHNKE, Bonn

Bis zum 1. November werden von den 272 Autobahntankstellen im Bundesbesitz 53 auf die Abgabe von hleifreiem Normalbenzin umgerüstet sein. Gegenwärtig sind es 35. Ende 1985 soll es nach den Angaben von Verkehrsminister Werner Dollinger an den Autobahnen ein flächendeckendes Netz von mindestens 113 Tankstellen geben. Bis spätestens 1988 sollen sämtliche Tankstellen an den Autobahnen umgerüstet sein. Kostenaufwand: 60 Millionen Mark. Bis zum 1. November könnten die

umgerüsteten Tankstellen auch tatsächlich bleifreies Benzin anhieten. Der Hintergrund: Die Bundesregierung hat in der vergangenen Woche eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, um den Schadstoffausstoß der Autos drastisch zu reduzieren. Eine bestimmte Technik hat sie zwar nicht vorgeschrieben, aber der Katalysator ist bisher die einzige ausgereifte Methode. Der Einsatz des Katalysators setzt aber bleifreies Benzin voraus.

Dollinger appellierte gestern an die Mineralölindustrie, ihrerseits ein flächendeckendes Netz von Bleifrei-Tankstellen möglichst bald zu schaffen. Obwohl die Steueränderungen für unverbleites Benzin erst vom 1. Juli an gelten, sollte die Mineralölwirtschaft schon jetzt das bleifreie Benzin nicht teurer anbieten. Angesichts der zunächst geringen Mengen sei ein solcher "Einführungsrabatt" verkraftbar. Dollinger wandte sich gegen weitere Geschwindigkeitsbegrenzungen. Durch Tempo 100 auf Autobahnen würde der Stickstoffausstoß nur um 2,6 Prozent reduziert.

# Heiko B., die Geschichte einer Flucht

# BERND HUMMEL, Eschwege "Den Kameraden werden sie schon

in der Mangel haben." Wer das sagt und mit zitternden Händen beim Bundesgrenzschutz (BGS) in Hünfeld/Hessen sitzt, ist der 20jährige Heiko B. Bislang Unteroffizier der 2. "DDR"-Grenzkompanie im Grenz-regiment Dernbach, stationiert im thüringischen Vacha. Kanpp eine Stunde zuvor war er geflüchtet.

Derweil suchen "DDR"-Grenzposten unter Führung von Oberstleut-nant Rassmann, Kommandeur des DDR"-Grenzbataillons Sünna, den Metallgitterzaun nach Spuren ab, Stunden nach der Flucht. Begonnen hatte alles mit einem

Einsatzbefehl. Der Auftrag: Überprüfung des Grenzmeldenetzes jenseits des Metalleitterzauns im Abschnitt Vacha. Denn der 20jährige, der sonst nur im Innendienst verwendet wurde, war zuständig für die Wartung der Fernsprechgeräte seiner Kompanie. Der Einsatzbefehl wies auch aus: Begleitung durch einen Posten.

Dennoch sah der 20jährige eine Chance zur lange geplanten Flucht. Die Frage war nur, wie er den zweiten Mann ablenken konnte. Er, der aus. der Praxis wußte, daß man mit Schüssen in den Rücken oder in die raden: "Du, ich muß mal hinter einen

Risiko des Schußwaffengebrauchs zu

Diese Möglichkeit ergab sich, als die beiden "DDR"-Soldaten einen jeper Führungspunkte erreicht hatten, die für einen bestimmten Grenzabschnitt zuständig sind. Kaum daß sich sein Kamerad für wenige Minuten entfernt hatte, begann Heiko B. dessen Waffe, eine Maschinenpistole des sowietischen Fabrikats Kalaschnikow, zu zerlegen. Er entfernte zunächst den Schlagbolzen, dann auch noch das Schloß. Die Waffe war damit

Eigentlich hätte das genügt, doch der Unteroffizier dachte schon jetzt an eine Situation, die kritisch werden könnte". Zur Sicherheit demontierte er auch an seiner Waffe Schlagbolzen und das Schloß.

Vor Beamten des Bundesgrenzschutzes sagte er später: "Ich hab' gedacht, daß ich fair bleiben muß man kann doch im Notfall, nur um selbst in Freiheit zu kommen, nicht zum Mörder werden."

Wenig später beim Streifengang sagte er in einem zur Flucht kaum geeigneten Gelande zu seinem Kame-

Beine rechnen muß", suchte zu- Busch." Die Rechnung geht auf, der nächst nach einer Möglichkeit, das Posten bittet ihn noch zu warten, dann ist geeignetes Gelände erreicht.

Heiko B. meldet sich ab ins Gehüsch. Vom zweiten Mann unbemerkt, erreicht er den Metallgitterzaun und bringt dort eine "Steighilfe" an: lange Schrauben, die er in die engen Maschen des Streckmetalls zwängt, und an denen er dann den Zaun übersteigt.

Panik überfällt ihn erst jetzi. Wohin laufen? Wo ist der Westen? Der junge Unteroffizier geht auf Sicherheit: Er rennt nicht nur geradeaus, nein, er springt in die Werra und erreicht Minuten später das rettende hessische Ufer. Der 20jährige sagt später: "Das war sicherer, weil ich wußte, daß in der Flußmitte die Grenze verläuft." Er ist schon im Westen, als er seinen Posten rufen hört.

Heiko B. nennt sich einen "ganz normaler DDR-Bürger". Geboren in Görlitz, "dann Junge Pioniere, Thalmann-Pioniere und Gesellschaft für Sport und Technik, wie es sich für einen Jugendlichen drüben gehört".

Warum er geflüchtet ist? Heiko B. sagt: .Wer in der DDR gelebt hat, der weiß die Freiheit im Westen zu schät-

# Stimmt Warschau jetzt dem kirchlichen Agrarfonds zu?

Am Samstag trifft sich Jaruzelski mit Kardinal Glemp

Die Konferenz der katholischen Bischöfe Polens hat jetzt die Satzung eines Kirchenfonds zur Unterstützung der privaten Landwirtschaft in Polen gehilligt. Warschauer Kirchenkreise rechnen damit, daß die polnische Regierung ihre endgültige Zustimmung zu dem Fonds am Samstag während eines Treffens des polnischen Partei- und Regierungschefs Wojciech Jaruzelski mit Jozef Kardinal Glemp, dem Primas von Polen,

geben wird. Eine vorläufige Einigung über die Satzung war nach zweijährigen Verhandlungen bereits am Donnerstag vergangener Woche zwischen Regierung und Kirche erzielt worden.

Die Entscheidung der Bischöfe fiel auf einer auf zwei Tage angesetzten Tagung in Warschau, bei der der Bericht des privaten Organisationskomitees für den Agrarfonds entgegengenommen wurde. Die katholische Kirche in Polen hofft, daß aus dem Fonds über einen Zeitraum von fünf Jahren bis zu 1,8 Milliarden Dollar (5,4 Milliarden Mark) an private Landwirte ausgezahlt werden können. In

DW. Warschan den Händen der etwa 3,3 Millionen privaten Landwirte befinden sich mehr als 75 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche. Wegen fehlender finanzieller und technischer Mittel können die Landwirte allerdings wenig produktiv arbeiten.

> Die Europäische Gemeinschaft hat nach Angaben des Organisationskomitees einen Beitrag von zehn Millionen Pollar (30 Millionen Mark) in Aussicht gestellt. US-Präsident Ronald Reagan hat den Kongreß um die Bewilligung einer gleich großen Summe ersucht. Die Konferenz der katholischen Bischöfe der Vereinigten Staaten hat drei Millionen Dollar (neun Millionen Mark) und die kanadische Bischofskonferenz eine Million Dollar (drei Millionen Mark) zu-

> In den vergangenen Monaten waren wiederholt Zweifel aufgekommen, oh die ursprünglichen Zusagen von kirchlicher und staatlicher Seite überhaupt eingehalten werden können. Das Regime in Warschau leistete lange Zeit Widerstand gegen das Pro-

# DIE WELT

# Doch noch eine Drei?

Von Peter Gillies

N och bei jedem Konjunkturaufschwung in der Bundesrepublik erwies sich der Export als entscheidende Triebkraft. Dieses Muster wurde in der Wirtschaftsbelebung, die 1982/83 begann, durchbrochen. Als Anstoß für mehr Wachstum hatte damals die lebhafte Konsumnachfrage - teilweise durch Plündern der Sparbücher - gedient.

Jetzt scheint es freilich, als dürfe die Exportnation Bundesrepublik sich wieder auf ihr bewährtes Zugpferd verlassen. Die rekordhohen Zuwachsraten im Außenhandel sprechen jedenfalls dafür, man denke nur an die sensationellen Zuwachsraten des deutschen Exports in die USA von rund fünfzig Prozent im ersten Halbjahr.

Sind also die Unken dementiert, die die deutsche Wirtschaft schon meilenweit vom Zug der Weltkonkurrenz abgehängt sahen? Die Stimmungslagen, die bei Deutschen leider heftigen Wechseln unterliegen, sind interpretationsbedürftig. Preislich sind deutsche Produkte auf dem Weltmarkt konkurrenzfähig. Der hohe Dollar besorgte dies ebenso wie Erfolge bei der Kostendämpfung. Auch bei Qualität und Service sind ernstzunehmende Klagen nicht laut geworden.

Und bei der Hoch- und Spitzentechnologie, wie sie im Sonnengürtel der USA oder in Japan und im pazifischen Becken vorgedacht wird? Sie hängt von den Investitionen ab, vom Bewußtsein für technischen Fortschritt, nicht zuletzt von der Bereitschaft, die Produkte der Zukunft nicht in Selbstzweifel zu hüllen, sondern mutig zu erproben. In allen Punkten haben wir manches nachzuarbeiten. So ist der etwas senile deutsche Maschinenpark das Opfer einst unterlassener Investitionen.

Eine Volkswirtschaft kann aufholen. Sie muß es nur wollen. Konjunkturtests und Experteneinschätzungen zeigen, daß sie es macht. Entsprechend bessern sich die Stimmung und alsbald die Lage weiter. Nimmt man die stabil-niedrige Geldentwertung sowie die Chance auf weitere Zinssenkungen hinzu, ist zur Verzagtheit kein Anlaß. Die professionellen Lauhfrösche der Ökonomie mögen ihre Daten vielleicht nicht so rasch revidieren, weil sie so oft auf der falschen Leiterstufe standen, aber es ist nicht ausgeschlossen, daß das reale Wachstum dieses Jahres doch noch eine Drei vor dem Komma trägt.

# Was alles geht

Von Günther Bading

In Krieg und Liebe sei jede List gerechtfertigt, heißt es. So mancher Klassenkämpfer würde das allzugern auch auf Arbeitskämpfe ausdehnen, ohwohl - und das ist ein entscheidender Unterschied zum Kriegsgeschehen – das Ziel jeder Auseinandersetzung zwischen Tarif-"Gegnern" nicht das Nie-derringen des anderen, sondern der Kompromiß, die Wiederberstellung des Arbeitsfriedens, sein muß.

Was jetzt aus der IG Metall zu hören ist, klingt allerdings fast so, also wollten da einige den Arbeitskampf im Betrieb wieder aufleben lassen. Betriebsräte und Vertrauensleute der IG Metall sollen geschult werden, um in den bevorstehenden Verhandlungen über Betriebsvereinbarungen zur Ausfüllung des Rahmen-Tarifvertrages über die durchschnittliche Wochenarbeitszeit von 38,5 Stunden nicht die zulässige Bandbreite von 37 bis 40 Wochenstunden auszunutzen; sie sollen stattdessen auf generelle Arbeitszeitverkürzung und damit auf die 38,5 Stunden-Woche für alle drängen. Soll also die im vielgerühmten "Leber-Kompromiß" nur als eine von vielen Möglichkeiten vereinbarte generelle Arbeitszeitverkürzung durch die Hintertür eingeführt werden, quasi im kalten Arbeitskrieg?

So schlimm ist es wohl nicht; selbst Tarifexperte Hans Janßen, der gern mit den Ideologen in seiner Gewerkschaft liebäugelt, hat schon zu erkennen gegeben, daß die IG-Metall-Betriebsräte dort, wo der Unternehmer betriebliche Notwendigkeiten für eine Differenzierung der Arbeitszeit geltend machen kann, solcher Auffächerung auch zustimmen werden. Mit dem neuen Propagandawirbel um die generelle Arbeitszeitregelung haben offenbar nur jene Flügelmänner Positionen besetzen wollen, die in der Tarifrunde dieses Jahres den kompromißbereiteren Pragmatikern unterlegen sind.

Was in den Betriehsverhandlungen tatsächlich herauskommen wird, ob generelle 38,5-Stunden-Woche oder flexible Arbeitszeit, wird weitgehend vom Mut des jeweiligen Unternehmers abhängen. Aus Scheu vor Konflikten mit dem meist IG-Metall-beherrschten Betriebsrat alles beim alten Trott genereller Regelung zu lassen, hieße, auf den mühsam erkämpften Freiraum im neuen Tarifrecht zu verzichten.

# EG und Mittelamerika

Von Günter Friedländer

Tährend am heutigen Freitag in Costa Ricas Hauptstadt Während am neutigen Freitag in Costa Lineau.
San José die Außenminister der EG sich mit denen Mittelamerikas und der Contadora-Gruppe - Kolumbien, Mexiko, Panama und Venezuela - treffen, fragen sich viele Beobachter, wer eigentlich das Treffen anregte, wozu es dienen soll und was man sich von ihm versprechen kann.

Präsident Luis Alberto Monge will nicht als Vater des Treffens gelten, sagt Costa Ricas Außenminister Carlos José Gutierrez. Diese Ehre gebühre Hans-Dietrich Genscher, der Monge allerdings veranlaßte, den Gedanken in Europa vorzutragen. Daß elf europäische Minister sich auf die lange Reise machen, hat Hoffnungen geweckt und trotz aller Warnungen genährt, man habe Großes im Sinn, etwa in der Richtung des von der Kissinger-Kommission vorgeschlagenen Marshallplans für Mittelamerika.

Davon kann nicht die Rede sein. Genscher spricht nur von einem Vertrag wirtschaftlicher Zusammenarbeit mit Mittelamerikas Ländern und einem ständigen politischen Dialog. Andere Europäer betonen, Mittelamerika könne nicht mit umfangreicher Wirtschaftshilfe der EG rechnen.

Die USA wurden nicht einmal als Beobachter eingeladen. Gutierrez mußte sich von Costa Ricas angesehener Zeitung "La Nacion" fragen lassen, ob die EG-Außenminister vielleicht mit ihrem Besuch nur die Unzufriedenheit einiger europäischer Länder mit der nordamerikanischen Mittelamerika-Politik im Hinterhof der USA ausdrücken wollen. Die Veranstalter des Treffens luden zwar auf Anregung Hollands die Außenminister der Contadora-Gruppe ein, um bei ihnen nicht den Eindruck zu erwecken, daß man sie übergehe. Hinsichtlich der USA schien niemand solche Sorgen zu hegen.

Die allgemeine Verwirrung geht so weit, daß einige glauben, es könne bei dem Treffen zur Unterschrift des Friedensplans der Contadora-Länder kommen. Eingeweihte hingegen meinen, es sei nicht einmal sicher, oh Nicaraguas Außenminister überhaupt kommen werde, obwohl er an den Vorbereitungen des Treffens mitwirkte.



Warte nur, balde . . .

# Das Kabel wird empfohlen

Von Enno v. Loewenstern

Vierundsiebzig Prozent aller Teilnehmer eines von der Post veranstalteten Kabelfernsehtests antworteten auf die Frage, ob sie ihren Bekannten zum Kabelanschluß raten würden oder nicht, mit Ja. Nur acht Prozent würden abraten, Sechzig Prozent hätten die neuen Programme gern weiter be-kommen, viele haben sogar erbittert protestiert, als der Test beendet wurde. Nur neun Prozent fanden die neuen Programme langweili-ger" als die bisherigen. Das deutsche Wunder besteht darin, daß man solche Fragen überhaupt stellen muß. Welcher normale Mensch kann denn etwas dagegen haben, daß man ihm die Möglichkeit zu mehr Information und Unterhaltung bietet, vor allem aber: die Möglichkeit schafft, daß es auf diesem Gebiet endlich Wettbewerb gibt anstelle einer von oben verordneten Reichseinheitskost?

Nun, was ist schon normal in diesem nicht nur physisch zerrissenen Land. In Ansehung der Tatsache, daß hier ein wutschnaubender Kampf um die Rettung des öffentlich-rechtlichen Monopols geführt wurde, daß "Verkabelung des Bürgers" zum Schmähwort wurde. daß in gewissen Wohngegenden sich regelrechte Blockwartsysteme für Unterschriftensammlungen bildeten - angesichts all dieser deutschen Wunderlichkeiten ist der Prozentsatz der Ablehner normal. Dabei sind die bisherigen Kabelversuche ja nur eine hauchdunne Andeutung dessen, was sein kann, wenn endlich die Fernsehfreiheit hergestellt wird.

Diese Fernsehfreiheit stößt heute auf zwei Probleme, denen gegenüber sich die freien Veranstalter seltsam hilfios anstellen. Da ist zum einen die "Bestandsgarantie für die öffentlich-rechtlichen Anstalten", die sogar eine "Entwicklungsgarantie" enthält, durch die Länder-Ministerpräsidenten. Da ist zum anderen die Behauptung, Rundfunk sei Ländersache (weil "Kultur" und daher unter die "Kulturhoheit der Länder" fallend), daher können Ministerpräsidenten jener politischen Partei, der das bisherige Funkmonopol politisch zugutekommt, alles tun, um die Kabellegung und damit die Fernsehfreiheit zu sabotieren. Beide Annahmen sind verfassungsrechtlich

Was immer die Kulturhoheit sein mag, sie ist jedenfalls eindeutig der Presse- und sonstigen Medienfreiheit nach Artikel 5 des Grundgesetzes untergeordnet. Hüter der Medienfreiheit ist der Bund, notfalls das Bundesverfassungsgericht. Wer es anruft, kriegt das jederzeit gegen jeden Länderchef bestätigt, der sich als Ludwig XIV. fühlt und die Fernsehfreiheit nur ad usum delphini zulassen möchte.

Dasselbe gilt für die wohl finsterste Bizarrerie, die sich unsere Verfassungswirklichkeit bislang geleistet hat: die "Bestandsgarantie". Selbstverständlich wäre es kraß verfassungswidtig und würde auch so vom Bundesverfassungsgericht bestätigt werden, wenn irgendein Organ der öffentlichen Meinungsbildung endgültig einen Vorrang und ein Vorrecht vor den anderen Meinungsträgern bekäme. So, wie der Staat es sich auch nicht einfallen lassen könnte, für eine Staatszeitung von jedem Bürger erst einmal zwanzig Mark monatlich zu verlangen und zudem Anzeigen im Werte von Hunderten Millionen abzusaugen, um dann großzügig zu verkünden: was noch übrigbleibt an Anzeigen und Leserinteresse, das nehmt hin im freien Wettbewerh! Natürlich kann es öffentlich-rechtliche Zeitungen geben, so, wie es öffentlich-rechtliche Funkunternehmen geben kann. Aber es kann keine Privilegien für einzelne gegen andere geben; insofern ist die Verfassung glasklar.



Wie Freiheit geschaffen wird: Ka-

Funk und Fernsehen hatten bislang ein Monopol, weil nicht genügend Kanāle zur Verfügung stan-den. Damit ist es vorbei. Das Kabel schafft genügend Kanäle.

Zwar gibt es eine seltsame Äußerung unter den obiter dicta des dritten Fernsehurteils" des Bundesverfassungsgerichts vom 16. Juni 1981, wo gesetzliche Regelungen auch jenseits von Frequenzmangeln gefordert werden, denn es könne auch bei voller Fernsehfreiheit "nicht mit hinreichender Sicherheit erwartet werden, daß das Programmangebot in seiner Gesamtheit kraft der Eigengesetzlichkeit des Wettbewerbs den Anforderungen der Rundfunkfreiheit entsprechen werde." Dabei wird auf die Vielfalt der Zeitungen hingewiesen; da jedoch gebe es, im Unterschied zum Funk, eine "geschichtliche Entwicklung", die "zu einem gewissen bestehenden Gleichgewicht geführt" habe.

Aber abgesehen davon, daß dies nichts mit "Bestandsgarantien" zu tun hat - man würde das Bundesverfassungsgericht in seiner heutigen Besetzung unterschätzen, unterstellte man ihm, an diesem Unsinn festhalten zu wollen. Zeitungen werden ebenso wie Funk und Fernsehen (und wie übrigens auch Parteien) von Menschen gemacht. Es gibt eine geschichtliche Erfahrung, daß bei freier Entfaltungsmöglichkeit von Menschen eine Vielfalt herauskommt, weil der Markt sich seine Lieferanten schafft. Und es gibt eine geschichtliche Erfahrung, daß Kontrolle der Freiheit zu Beeinträchtigung der Freiheit führt; das haben wir erst vor wenigen Jahrzehnten auch auf dem Gebiet der Zeitungen und der Parteien erfahren und erfahren es in anderen Ländern noch heute.

Unter dem Grundgesetz sind Gleichberechtigung, Gewerbefreiheit und sogar Niederlassungsfreiheit für Apotheker eingeführt worden, ohne daß man auf diesen Gebieten "geschichtliche Erfahrungen\* gesammelt hätte außer der, daß Freiheit erfahrungsgemäß besser ist als Lenkung. Das gilt vor allem für die Freiheit des Wortes. Jeder freie Fernsehveranstalter, der das in Karlsruhe testet, wird es bestätigt bekommen.

# IM GESPRÄCH Uwe Hansen

# Angesengte Ohren

Von Herbert Schütte

Die Personalkarteien von fünfund-dreißig Jahren Bundestag durchzublättern hatte der Abgeordnete Uwe Hansen noch keine Gelegenheit – der Nachrücker gehört dem Hohen Haus erst seit Ende Juni an. Doch der ein wenig vierschrötig wirkende Hamburger ist ziemlich sicher, der erste Feuerwehrmann im Bonner Parlament zu sein. Sein Vorgänger als Bundestagsabgeordneter der Hamburger SPD, Steuerrat a.D.

Horst Gobrecht, erhielt kürzlich höhere Weihen: Er wurde Finanzsenator der Hansestadt. Mit Nachrücker Uwe Hansen gewinnt die Oppositionsfrak-tion einen Mann fürs Praktische, einen Parlamentarier, der nach Meinung seiner Parteifreunde ein Herz für den "kleinen Mann" hat.

Praktiker sind rar geworden bei den Genossen am Rhein. Hansen gehört zu dem wenigen, die zupacken gelernt haben. Der Sohn eines Arbeiters auf dem Hamburger Gemüsegroßmarkt machte die mittlere Reifebesuchte die Seefahrtsschule und führ zehn Jahre zur See – weltweit und als Steuermann mit Patent auf einem Küstenmotorschiff in her Nord- und Ostsee. 1964 wechselfder zur Berufsfeuerwehr. Stationies im der berühmten Feuerwache Acceptaire führtsstraße, führ er Einsätze im Schiffsbrand bis zum Großfeit im der Reeperbahn. Ein Feit wert wehrmann im Ausschuß für wurde Hansen einer seiner beiden Stellvertreter. Damit rückte zum ersten Mal nach langer Zeit wieder ein richtiger Arbeitnehmer in die Hamburger Führungsspitze auf.

Im Bundestag nahm der beurlaubte Feuerwehrmann im Ausschuß für Forschung und Technologie Platz – unter vielen Eggbeads ein Mann, der mit Technik auch praktisch Umgang hat. Ein bißchen Feuerwehrpraxis will er auch als Abgeordneter aufrechterhalten: Bei der jährlichen Atemschutzübung wird er das nächste Mal dabei sein mit Tunnelkriechen und dem Erklettern einer 20-Meter der Wählerschaft. Und die besteht hier überwiegend aus gewerblichen Arbeitnehmern. Als der Parteitag vor zwei Jahren den Exponenten der Parteilinken, Ortwin Runder zum Landesvorsitzenden wählte, wurde Hansen einer seiner beiden Stellvertreter. Damit rückte zum erstellinken proteinen der Parteilinken proteinen mit Reinstellen gehot zum Landesvorsitzenden wählte, wurde Hansen einer seiner beiden Stellvertreter. Damit rückte zum erstellinken proteinen mit Reinstellen gehot zum Landesvorsitzenden wählte, wurde Hansen einer seiner beiden Stellvertreter. Damit rückte zum erstellinken einer seiner beiden Stellvertreter. Damit rückte zum erstellen gehot. Zuletzt wir der Stellvertret der Wählerschaft. Und die besteht hier übertreter der Wählerschaft. Und die beste hört zu den wenigen, die zupacken gelernt haben. Der Sohn eines Arbei-

st. Nach Bonn bringt der Gewerkschafter und Genosse (seit 1966) die Erfahrung des Kommunalpolitikers in einem ausgesprochenen Arbeiter-



Ein Remenwehrmann im Parlament:

Tier mit, wie der Stadtteil Rothen-tieren es heute noch ist. In seinem Farteitreis Mitte – er zählt im weitge-

ter-Leiter mit schwerem Gewicht unter Atemschutzgerät. "Für mich", so sinniert der dienstjüngste Hamburger in Bonn, "ist das eine Art Überlebens-

# DIE MEINUNG DER ANDEREN

# Trierischer Volksfreund

Peinlich wird es allerdings, wenn Politiker im Eifer des Gefechts von den eigenen Freunden widerlegt werden, wie es dem SPD-Bundesgeschäftsführer Peter Glotz gestern geschah. Wie glaubhaft ist wohl sein Vorwurf, diese Regierung sei nicht zu einer zweiten Ostpolitik, wohl aber zu einem zweiten Kalten Krieg fähig. Glotz müßte sich eigentlich daran erinnern, daß seine Genossen Bahr und Ehmke vor wenigen Tagen in Moskau die Bundesregierung und ihre Politik gegenüber den ungerechtfertigten sowjetischen Vorwürfen verteidigten. Auch wenn Glotz abwertend von der \_Raketenpolitik" spricht und der Regierung vorwirft, sie wandle damit die Bundesrepublik in eine "Provinz der Vereinigten Staaten" um, vergißt er, daß es die Politik von Helmut Schmidt ist, um die es dabei geht und daß es die SPD ist, die sich abgewen-

# NEUE OSNABRÜCKER OZ ZEITUNG

Zu Kiechle heifit es kier:

Einen Tag lang konnte sich Ignaz Kiechle...in dem Glanz sonnen, dem mächtigen Münchner Ersatzmonarchen einmal gezeigt zu haben, wo der Bartl den Most holt. Das Schulterklopfen im Kabinettssaal nahm - wie das Fernsehen ausgiehig bezeugte - kein Ende. Die Schadenfreude strahlte in jedes Haus... Doch das Bravourstück geriet zur Tragikomödie. Nur wenige Stunden

später übermittelte der Minister, der seinen Parteivorsitzenden vorher so entschlossen zurechtgewiesen hatte, die Unterwerfungserklärung nach München. Kurz gesagt: Er fiel um – obwohl ihm doch von allen Experten schwarz auf weiß bestätigt worden argumente als sein nach Wählerstimmen schielender Parteichef.

# MÜNSTERSCHE ZEITUNG

Das Blatt beschiftigt sich mit der Verfah-rensweise von Strauß: Franz Josef Strauß, dem es an politischer Phantasie gemeinhin nicht mangelt, fallen auch nur noch Wohltaten aus dem staatlichen Füllhorn ein, wenn ihm die Wähler weglaufen. Der CSU-Chef muß seit der Europawahl um seinen bäuerlichen Anhang bangen und macht deshalb den Bonner Bauernminister aus Bayern in einer derart illoyalen Weise herunter, daß man hier ein CSU-Doppelspiel nach dem Motto vermuten darf: Der eine knebelt und kassiert, und die anderen führen sich als die Rächer

### SUDWEST PRESSE Zu den Manöverstörungen bemerkt die Ul-mer Zeitzug:

der Enterbten auf.

Die ersten Schüsse sind gefallen. Und wenn es auch - nur - Warnschüsse waren - sie zeigen, auf welchem gefährlichen Weg jene Teile der Friedensbewegung (und die sie unterstützenden Grünen und sozialdemo-kratischen Politiker) sind, die beschlossen haben, mit Blockaden und anderen "friedlichen" Mitteln die Herbstmanöver der NATO-Streitkräfte in der Bundesrepublik zu stören. Hierbei von Gewaltfreiheit zu spre-

# "DDR"-Christenbekenntnis: Von der Wahrheit reden

Die Bundessynode der Protestanten griff erneut Tabu-Themen auf / Von Hans-Rüdiger Karutz

ie ein Blitz erhellten zwei Er-Wie ein Blitz er letzten Tage den eignisse der letzten Tage den inneren Zustand der "DDR": die Bundessynode der evangelischen Christen, höchstes protestantisches Beschlußgremium im Lande, und Joachim Kardinal Meisner formulierten am selben Tag, was christliches Gewissen in einer atheistischen Umwelt ausmacht: Von der Wahrheit reden. Wobei die Ausgangspunkte weit auseinanderliegen: hier die im täglichen Bewährungskampf stehenden evangelischen Laien, dort die von der Einheit der Weltkirche geschützte "kleine Herde" einer Ortskirche.

Christen in der "DDR" verkehren nicht in Oppositionslokalen, wie die mißtrauische Staatsmacht trotz aller Dialogbereitschaft im Grunde unterstellt, evangelische wie katholische Gläubige verweigern sich jedoch dem Totalitätsanspruch des Staates. Sie mischen sich ein. Sie nehmen Ratschlüsse des Politbüros nicht als Ausdruck höchster Einsicht. "Durch uns ist Gott da in dieser atheistischen Ge-

sellschaft, die ihn nicht will", hieß zip der positiven Einmischung zum Wohl der Menschen praktizierten die evangelischen Synodalen mutig und konsequent erneut in Greifswald. Keiner dieser Beschlüsse fand in der gelenkten Staatspresse Erwähnung: - Volle Ausschöpfung und "unbürokratische Anwendung" aller Reisemöglichkeiten in den Westen

und ihre Ausweitung; die Forderung, endlich nach sechs Jahren hinhaltender Taktik mit den Zusagen von Erich Honekker ernst zu machen, junge Christen auch in der Schule unbehelligt zu lassen und ihnen nicht das Diktat einer "marxistisch-leninistischen Bekenntnisschule" (Bischof

aufzudrängen; - Einsatz von Bausoldaten für zivile Objekte; - Einrichtung eines Wehrersatz-

Gottfried Forck in Wittenberg 1983)

dienstes; - Unter Hinweis auf die Besorgnisse nach der Stationierung von Ra-

keten in der "DDR" soll sich die Regierung "beharrlich für alternaes in einem Hirtenbrief der katholi-schen "DDR"-Bischöfe. Das Prin-tive Sicherheitskonzepte" einsetzen. Die Protestanten drüben sehen weder "gute" Ost-Raketen noch "böse" West-Flugkörper.

Nicht "Feindschaft zum Sozialismus\* prägt - wie es Bischof Johannes Hempel aus Dresden in Greifswald ausdrückte - das Denken der Protestanten, sondern sie erheben den Anspruch, frei von den Schemata ihrer nicht selbstbestimmten Staatsdoktrin zumindest den Weg von Helsinki und Madrid weiterhin einschlagen zu können.

Die individualistische Laienbewegung der "DDR"-Kirchen bedeutet Stärke und Schwäche zugleich: Der Staatssicherheitsdienst konnte Friedenszirkel, die die Staatspolitik massiv kritisierten, austrocknen". Als Beispiel dient der Komplex Jena – abgeschoben aus der "Heimat DDR". Etliche besonders aktive "Friedenspfarrer" in der Kirche resignierten und leben heute in der Bundesrepublik. Die feste Verankerung der "DDR"-Kirchen in der weltweiten

Ökumene bewahrt sie bislang vor dem Schicksal etwa der katholischen Kirche in der CSSR. Aber zugleich wächst - und Synodale sprachen das in der Jacobikirche zu Greifswald aus - an der Basis die Unzufriedenheit mit dem anscheinend herrschenden stillschweigenden Einverständnis zwischen Kirchen-Oberen und SED-Spitze in Fragen der Außenpolitik. Die Kirche läuft nach dieser Meinung Gefahr, zum nützlichen, weil besser legitimierten Arm ihrer Regierung im Sinne der Beeinflussung der Kirchen in der Bundesrepublik zu werden. "Kirche im Sozialismus" kann bei aller Pragmatik nicht in die Nähe von "Kirche für den Sozialismus\* führen.

Gegen solche Irritationen oder Gratwanderungen sind die 1,2 Millionen Katholiken in der "DDR"-Diaspora eher gefeit. Beim Besuch von Joachim Kardinal Meisner und seiner Bischofskollegen im Herbst 1982 zog Papst Johannes Paul II. er ist mit den Dingen in der "DDR" wie keiner seiner Vorgänger vertraut - die Linie: "Die gelebte und

praktizierte Einheit der Bischöfe einer Ortskirche mit dem Papst als Bischof von Rom und dem Garanten der weltweiten Einheit der Kirche Christi ist und bleibt eine wesentliche Bedingung für die not-wendige innere Freiheit und Selbstbestimmung jeder Ortskirche. Diese Einheit macht sichtbar, daß der Verbund der Ortskirchen der Welt die im staatlichen Bereich gegebenen Grenzen überschreitet."

Es gibt bis heute keine Vokabel der katholischen Christen, die von Kirche im Sozialismus" redet. Die Weltkirche zielt nicht auf das sozialistische Umfeld, sondern auf die religiöse Orientierung. Sie unterstellt sich, auch unter "DDR"-Bedingungen, geistig-moralischer Führung, Katholiken müssen hier nicht so exponiert das lutherische Hier stehe ich, ich kann nicht anders' gegenüber der SED-Obrigkeit wagen und im Einzelfall auf die Hilfe ihrer Kirchenleitung ver-

Der Fels Petri hat, und das weiß man in Ost-Berlin, schon anderen Stößen standgehalten.



# Die Soldaten haben gelernt, mit Demonstranten zu leben

Massiv sollten die Manöver gestört oder gar verhindert werden. Auch wenn es hier und da zu Zwischenfällen kam, ihr Ziel haben die

"Friedensmarschierer" nirgendwo erreicht: Die Soldaten waren gut auf die wenigen Demonstranten vorbereitet.

### Von HORST STEIN

Ton der Autobahn her rumpeln gemächlich zwei Wasserwerfer. Unter der Trauerweide beim Kasementor der amerikanischen "Downs Barracks" in Fulda reckt sich und streckt sich eine Funkstreife den verdösten Mittag ans den Knochen. Um die Ecke steht ein Wagen des Hessischen Rundfunks, neben dem der Kameramann verträumt mit einer Gummilinse spielt; das ist jene Optik, die für die "Tagesschau" zwölf Pkws auf der Autobahn zur Ferien-Blechlawine macht. Und das harmlose Palaver von hundert Friedensbewegten zur gewaltigen Demonstration.

Der Fernsehmann weiß schon, wieviele Demonstranten etwa kommen werden und wann. Alle wissen Bescheid: die Polizei, die Friedensmarschierer, die Medien und die Militärs. Die Medien, ganz besonders die elektronischen, und die Marschierer haben lange schon einen symbiotischen Bund geschlossen, sie sind nämlich auf einander angewiesen; und die beiden ührigen Gruppen spielen - täglich routinierter - mit.

Das Stück, das seit zehn Tagen als Freilichtsufführung en suite gegeben wird, heißt "Friedensherbst '84". Wo immer sich bei den saisonühlichen Manövern, so hatten es sich die Einfädler gedacht, ein NATO-Bein regt. ein deutscher Leo fährt oder ein hritisches Gewehr knattert, wo amerikanische Trucks die Kaserne verlassen oder ein niederländischer Konvol sich durch enge Dorfstraßen windet: Überall wollten die Demonstranten zugegen sein, um die Entfaltung des

\* NDEREN

und um den Zeitplan der Militars zu verderben. Dies ist ihnen, vorweg gesagt, nicht gelungen.

Die Aktionen sollten, so bieß es in einem bald zwanzig Seiten starken Aktionsplan der "Friedensbewegung", von kleinen Gruppen, die sich im Manovergebiet in Camps und auf Bauernhöfen einquartieren, in eigener Regie durchgeführt werden. Auf der Vorschlagsliste standen Bummel-Konvois zur Behinderung von Truppenbewegungen, die Manipulation an Wegweisern und taktischen Zeichen der übenden Truppe, Störungen des Funk- und Fernmeldeverkehrs, die Blocksde von Treibstoff- und Munitionslagern, von Verpflegungstrupps und instandsetzungszügen.

Selbst zu gemeinhin populären Veranstaltungen wie etwa "Rock ge-gen Manöver" in Fulda kamen jedoch statt erwarteter "mindestens 2000" Zuhörer nur eben 600. Wäre nicht das Fernsehen als stets präsenter Kolporteur zugegen – all diese Regie-Emfälle hätten nicht einmal Schauwert ge-haht. Wenn sich das Publikum nicht für ein Stück interessiert, hilft auch die beste Inszenierung wenig.

Nehmen wir nur den Ablauf vor den Downs Barracks : Die Polizei ist wach, der Kameramann parat und das Kasernentor bis auf eine Pforte geschlössen. Davor zwei Sergeants. ein Hundert-Kilo-Mann und ein kleiner Blonder mit Brille: Pat und Patachon im getigerten Kampfanzug. Dann sind plötzlich die Demonstranten da, zwanzig erst, dann dreißig und schließlich ein halbes Hundert. Freundliche junge Leute, die lässig ihre Transparente entrollen, während ein paar GIs hinter'm Maschendrahtzaun rasch noch mit der Schere die Rasenkanten schneiden. Wenn die Leute vom Fernsehen kommen", hatte der Kommandeur wohl gesagt, "dann wollen wir einen ordentlichen Eindruck machen

Die Friedenskämpfer tänzeln ihre Bühne ab, ein Elfenreigen eher denn eine Wagner-Oper. Es ist, als Drachen Bescheid zu sagen, so schwebend, so locker läuft das ab. Aber gekonnt. Noch ehe die beiden Wachposten dies verhindern können, ist eine Anti-Reagan-Parole zur Hälfte auf einen einladend weißen Betonsockel gesprüht. Der Sprüher taucht ab, Mädchen setzen sich an den Tatort, andere folgend schlendernd, wieder andere kreuzen sichtbehindernd mit einem Transparent die Einfahrt und - schwupp - schon steben zwei Parolen da. Der Trupp trollt sich, als die Polizei nach den Auswelsen fragt, und erst jetzt werden die Zuschauer gewahr, daß mitten auf der Straße ein großes, gesprühtes Peace-Zeichen prenet und daneben ein kleiner Sowietstern. Ausgerechnet der.

sen die Dramafik vermißt und waren entfäuscht abgegangen. Sie haben auch andernorts nicht viel gefinden. Wenig in Hildesheim, wenig in Fulda, wo die Gestaltungsprinzipien des Barock, Mas und Mitte, Ordnung und Regel, noch allgegenwärtig sind; wo es noch heißt "Hotel zum halben Mond" oder "Drogerie zum Kroko-dil", wo sich die katholischen Pfarreien auf Tausenden von Handzetteln von den Aktionen "selbsternannter Friedensaktivisten distanzierten. Die Bonifatius-Stadt sei seit Menschengedenken Zentrum einer Friedensbewegung, denn mehr als 70 000 beteten Sonntag für Sonntag in ihren Kirchen "Done nobis pacem".

Die Fernsehleute hatten unterdes-

Die Stadt, die am Wochenende mit einem Menschennetz überzogen werden soll, interessiert die Manöver noch nicht. Sie liegt ehen im "Fulda-Gap", und darum sind die vielen Einrichtungen der US-Armee da und schließlich auch die Demonstranten. "Gap", eigentlich nichts weiter als Riß, Lücke, Kluft, ist eine jener Vokabeln geworden, mit denen sich die Amerikaner für Lehnwörter wie Blitzkrieg, Kindergarten oder Gemitlichkeit erkenntlich zeigen. Gap - das ist die Schneise, durch die im Kriegsfall der Russe kommen kann. Es gibt deren mehrere, aber das Fulda-Gap

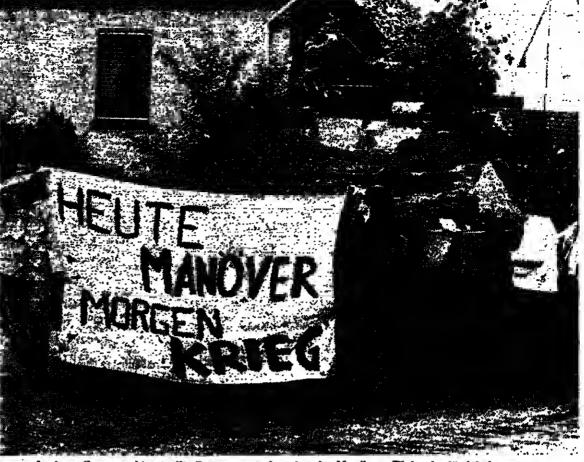

Auch mediangerecht extrolite Transparente konsten das Manöver "Pünker lael" nicht brems

und jenes im Raum Kassel-Hildesheim sind die bekanntesten. Deswegen also dort die starke Rüstungsund Militär-Konzentration zu beiden Seiten des Eisernen Vorhanges und deswegen die vielen Manöver. Für die symbolsuchenden Amerikaner ist Gap geradezu zum Sinnbild der Bedrohung geworden. Es gibt amerikanische Strategiespiele, eine-Art Monopoly für Apokalyptiker, in denen es heißt: "Du hast soeben das Fulda-Gap passiert. Rücke sechs Felder vor und lese Geld für Pontons bereit, denn du mußt bald über den Rhein."

Daß dieses so leicht nicht passieren kann, dafür üben die 150 000 NATO-Soldaten mit großem Aufwand an Kraft, Sprit und Geld in den Räumen rund um das niedersächsische Hildesheim. Dort gab es in der Tat auch härtere Zusammenstöße zwischen Soldaten und Demonstranten: Ein junger deutscher Offizier wurde mit dem Knilppel attackiert, ein niederländischer Soldat mit dem Luftgewehr in den Kopf geschossen, es gah zerschnittene Reifen und Krähenfüße auf einigen Straßen. Im Raum Fulda wurden sogar drei "Hawk"-Raketen unbrauchbar gemacht und im Raum Oldenburg Brandflaschen auf ein Fahrzeug geworfen. Aber jene Dramatik, die der Bonner Staatssekretär Spranger registriert haben will, die hat kein deutscher und kein britischer Offizier bestätigt.

\_Gemessen an der Zahl von Soldaten und Fahrzeugen, die wir hier durch's Gelände bewegen\*, sagt dam Generalmajor von Ondarza, der "Orange" hrillant gegen die "Lion-heart"-Briten führt, "daran gemessen ist es hier absolut friedlich zugegangen". Die Soldaten haben gelernt, Demonstranten als Manöver-Einlage zu betrachten. Die sind dann eben Flüchtlingskolonnen, mit denen man

ja auch im Ernstfall zu rechnen hätte. Einige Tausend Störer - die Bundeswehr hat nur 1300 gezählt – auf einem Areal von 30 mal 50 Kilometern, das ist in der Tat nicht der Rede wert, so die 1. Panzerdivision.

Aber die Militärs haben sich auch nie zuvor so viel Mühe gegeben, Manöverschäden zu vermeiden und, wenn sie unvermeidlich sind, prompt zu regulieren. Allein die Rheinarmee hatte tausend Mann für Sofortausbesserungen abkommandiert, andere waren mit Spezialmaschinen unterwegs und wieder andere mit der gro-Ben Kasse. Nicht zufällig fiel einem Reserveoffizier der Witz vom sterbenden Bauern ein, der sein Erbe verteilt: Der Alteste bekam die EG-Subventionen, der Zweite die Einkünfte aus dem Grünen Plan und den Manöverschäden. Und zum Jüngsten sagte der Bauer: "Sei nicht traurig, aber für

# Als die Briten nach Hongkong kamen

Von HEINER KLINGE

ls die offiziellen Vertreter Großbritanniens und der ▲ Volksrepublik China am Mittwoch in Peking nach zweijährigen zähen Verhandlungen das Ahkommen paraphierten, durch das Hongkong 1997 an China zurückfällt, wurde das letzte Kapitel hritischer Kolonialgeschichte auf dem asiatischen Festland aufgeschlagen. Wie war eigentlich der dreibeinige Schemel Hongkong, der mit einem Bein in dieser britischen Kronkolonie, mit dem zweiten in London und mit dem dritten in Peking steht, in den Besitz von Großhritannien geraten?

Es begann damit, daß die Ostindische Kompanie nach der britischen Besetzung Indiens dort den Opiumanhau drastisch erweiterte und 1773 das Monopol des Opiumschmuggels nach China an sich riß. Erzürnt über die langnasigen Barbaren, ordnete der Kaiser von China ein totales Verbot dieser Droge an. Er ließ 1839 in Kanton 20 000 Kisten Opium beschlagnahmen und viele davon auf einem Scheiterhaufen öffentlich verhrennen. Den Briten wurde bedeutet, sie hätten an den Küsten Chinas nichts mehr zu suchen.

Als eine von vielen Vergeltungsaktionen annektierte der hritische Captain Charles Elliot am 20. Januar 1841 auf eigene Faust mit Waffengewalt die Insel Hongkong. Zugunsten der Opiumhändler fuhr Elliot mit Kriegsschiffen den Perlfluß hinauf, verhängte eine Blockade über Kanton und eroberte drei Festungen. Unter diesem Druck schloß China mit England 1842 den Vertrag von Nanking, der London eine Entschädigung von 21 Millionen Silberdollar zusicherte und in Artikel 3 die Formulierung enthält: "Seine Majestät der Kaiser von China tritt an Ihre Majestät die Königin von Großbritannien die Insel Hongkong ab, die auf ewig in den Besitz Ihrer Britannischen Majestät übergeht." Am 26. Juni 1843 wurde Hongkong offiziell zur britischen Kronkolonie erklärt.

Nachdem die Briten im Dezember 1857, diesmal gemeinsam mit den Franzosen, erneut Kanton erobert hatten, um das Reich der Mitte zu weiteren Konzessionen in Handel und Politik zu zwingen, sicherte sich London am 26. März 1860 in der Pekinger Konvention das Recht, einen Teil der Hongkong gegenüberliegenden Halbinsel Kowloon "auf Dauer" zu pachten. Als China der französischen Flotte einen Hafen mit Kohlen-depot an der Südküste gegenüber der Insel Hainan einräumte, erzwang Großbritannien eine neue, letzte Ausweitung seines Machtbereichs auf dem chinesischen Festland: Mit Wirkung vom 1. Juli 1898 pachtete London auf 99 Jahre die "Neuen Territorien", wodurch sich die Gesamtfläche der Kronkolonie auf 1045 Quadratkilometer erweiterte. 5000 Hongkong-Dollar Jahrespacht (heute weniger als 2000 Mark) werden nach wie vor

pünktlich an Peking gezahlt. Nach britischer Lesart sollten eigentlich nur diese Territorien an China zurückfallen. Doch setzte sich Peking mit seiner Auffassung durch. daß es sich hei den Abmachungen von 1842 und 1860 um "ungleiche", unter Druck geschlossene und daher ungültige Verträge handelt.

Da die Insel Hongkong ohne ihr Hinterland nicht lebensfähig wäre, erweist sich nun das Pekinger Bein als das Standbein des Schemels.

# Als Beifahrer zum "Kontinent Space"

vernehmen, wird der Bundestag über eine deutsche Beteiligung an einer permanenten Ranmstation debattieren.

Kostenpunkt: vier Milliarden Mark in sehn Jahren. Ein Projekt, bei dem die USA jedoch alle wichtigen Fäden in der Hand behalten.

Von ADALBERT BÄRWOLF

ls der amerikanische Weltraumchef James Beggs im letzten Frühishr in einem Bonner Hotel einen kleinen weißen Zylinder mit der deutschen Fahne an das Modell eines unirdischen Gebildes namens Space Station anschrauben ließ, drängte der prominente Vertreter der Regierung Reagan die Bundesregierung zu einer Entscheidung bis Ende des Jahres. Noch lange vor Ablauf dieser Frist beeilt sich die Koalition, eine schnelle Entscheidung über eine Beteiligung an der Raumstation herbeizuführen. Damit würde sich Bonn den Führungsanspruch sichem, den Washington den deutchen Partnern im Rahmen einer europäischen Beteiligung zugesichert

Der Preis: Neben den regulären Aufwendungen für die Raumfahrt von rund 800 Millionen Mark aus dem aufgestockten Budget eine jährliche und kontinuierliche Beteiligung von etwa 400 Millionen Mark an der Raumstation über einen Zeitraum

eine Menge Geld. Lohnt sich das? .

Uber diese Frage werden sich in den nächsten Wochen die Gemüter erhitzen. Längst ist die Raumstations-Frage über das Ressort For-schung und Technologie hinausgewachsen, Der Außenminister ist stark in die Thematik verstrickt. Die Weltraumfrage wird zur Kabinettssache.

Bei seinem Besuch in Bonn hatte es James Beggs denjenigen, die in die Station verwickelt werden würden, mit einer wichtigen Aussage etwas leichter zu machen versucht. Der Chef der großen Nasa hatte nämlich klipp und klar gesagt: "Die Wissenschaft allein ist keine Rechtfertigung für die Konstruktion einer Raumstation." Damit batte zum ersten Mal ein leitendes Mitglied der Regierung Reagan öffentlich mit dem Unsinn aufgeräumt, die alleinige Rechtfertigung für die Erdaußenstation sei die wissenschaftliche Forschung.

Die permanente Konstruktion im Nichts, die im Vakuum verankert werden wird, ist ganz eindeutig eine Mehrzweckstation, in der Experimente der Astrophysik, der Astronomie, der Physik, der physikalischen Che-mie, der Materialwissenschaften, der Biologie oder der Medizin ihren Platz haben. Aber deswegen wird die Station nicht gebaut.

Die Station wird gebaut, weil sie im technologischen Krieg" mit dem ideologischen Gegner, dessen Kosmonauten schon seit bald acht Monaten munter in der Station Saljut Runein Instrument der Macht ist. So wie die Amerikaner nicht zum Mond flogen, um dort ein paar Steine aufzusammeln und aus ihnen die Geschichte über den Ursprung des Universums abrulesen, so bauen sie jetzt nicht die Station, um von der kosmischen Sternwarte aus das Rätsel der Ouasare zu lösen. Die permanente Raumstation mit ihrem Riesenkomplex aus Gestängen, Modulen, Antennen und freifliegenden Plattformen ist Ausdruck von Machtentfaltung. Deswegen ist Präsident Reagans Beschluß zum Bau dieser Station oder dieses Weltraumoperationszentrums ein rein politischer Beschluß gewesen, obgleich die militärischen Aspekte nicht im Vordergrund standen und das Pentagon sich sogar we-gen der Verwundbarkeit der Station auf der festen Umlaufbahn gegen das

Auch das Bundeskabinett wird einen politischen Beschluß fassen müssen, Deutschland mit rund vier Milliarden Mark in einer Dekade an der US-Station zu beteiligen. Durch diese kostspielige Kooperation mit dem stärksten Bündnispartner, der viel Geld dafür opfert, daß er präsent ist und die Sicherheit der Bundesrepublik gewährleistet, stärkt Bonn die kosmische Position der USA.

Projekt ausgesprochen hatte.

Die Europäer sollten sich nicht der Illusion hingeben, von den Amerikanern den Auftrag zum Bau eines strategisch wichtigen Elementes der Raumstation zu erhalten. Die USA

werden sich auf keinen Fall von den Europäern ahhängig machen wollen, so wie sie sich Anfang der 70er Jahre bei der Beteiligung am Space Shuttle nicht abhängig machen wollten, was beispielsweise bei der Produktion des Flügels oder des Leitwerks der Fall gewesen ware. Der europäische Beitrag wird sich

auf alle Falle auf ein Su schränken, auf das die Amerikaner zur Not auch verzichten könnten. Denkbar wäre ein europäischer Beitrag zur Konstruktion frei fliegender Plattformen. Auf dem Gehiet dieser Freiflieger", die besonders lagen-stabil sind und deren Experimente nicht durch die ständige Bewegung der Astronauten gestört werden, hat die Bundesrepublik zur Zeit eine führende Rolle. Dieser Beitrag käme den langfristigen Plänen entgegen, mit dem Projekt "Columbus" praktisch eine eigene Station zu besitzen. Das Mitziehen der Europäer und

besonders der Deutschen mit Amerika sichert langfristig den Zugang zu den Produkten des neuen "Kontinents Space" und eine führende Position unter den Industriestaaten. Die zunächst politisch motivierte Investition in die Zukunft wird sich eines Tages auch kommerziell und wissenchaftlich rentieren. Und ganz fern hinter dem Horizont der Zukunft schweht eine von Amerika unabhängige europäische Raumstation, gestartet mit den Trägern der deutschfranzösischen Kooperation.

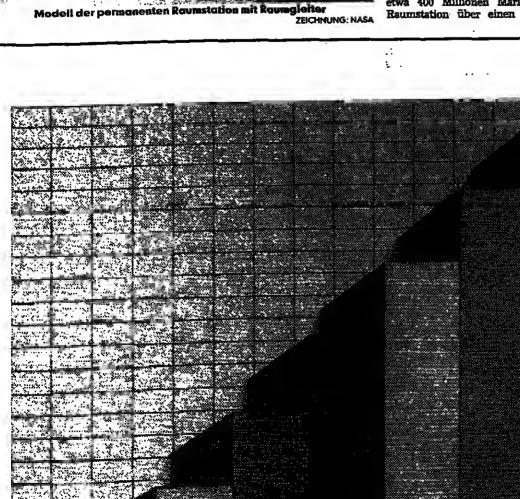

# Wachstum schaffen

Unsere Wirtschaft ist auf Wachstum programmiert. Nur durch vernünftiges Wachstum können wir Wohlstand und sozialen Besitzstand sichern. Um zu wachsen, müssen die Unternehmen investieren. Investitionen kosten Geld. Wir geben es Ihnen: Leasing, Kredit, Factoring, so wie es für Sie am günstigsten ist.



GEFA, Laurentiusstr. 19/21, 5600 Wuppertal 1, Tel. (02 02) 38 21 · Berlin · Bielefeld · Düsseldorf · Frankfurt Freiburg · Hannover · Karlsruhe · Kassel · Koblenz · München · Nürnberg · Regensburg Saerbrücken · Siegen · Stuttgart · Ulm · Würzburg · Wuppertal Dε

nimr

staur

ehrli

west

Staat

Diese

tung

Volk

im C

gand überl

chen

cher

deuts

schoi

mus

sprāc

spani

ansp

lung

seine

zur et

den l

gar 1

gung

Deut

chen

Es

recht

grunc

gung

gen (

zur l

stim

wohl

dreot

Harm

mühi

hrk. Berlin SED-Generalsekretär Erich Honecker hat erstmals seit Jahren wieder den sowjetischen Diktator Stalin in positivem Sinne erwähnt und auf seinen Anteil an der "DDR"-Grun- erstmals beredt Klage geführt dardung hingewiesen. In der Bernühung, lüber, daß Teile der Regierung, insbewieder engeren Anschluß an die sondere der Bundeskanzler selbst. UdSSR zu gewinnen und die Erge- die Informationsschienen zur Opposibenheit der SED gegenüber der Bru- tion hin nicht nur verrosten lassen, derpartei zu beweisen, besuchte Ho- sondern sogar noch aktiv den Fortnecker am Dienstag das neue sowjeti- schritt dieser Korrosion befördern. sche Kulturzentrum nahe dem Über- Nun sind Klagen der Opposition über gang "Checkpoint Charlie".

ker: "Die Gründung der DDR war, wie im Telegramm Stalins vor 35 Jahren festgestellt wurde, ein Wende in den Personen der beiden Hauptpunkt in der Geschichte des deutschen Volkes und Europas." Alles, "was wir erreichten", sei "aufs engste° mit dem festen Bruderbund mit der Sowjetunion verknüpft. "Heute ist die Freundschaft zur Sowjetunion Herzenssache jedes Bürgers in der DDR." Ausdrücklich führte Honekker als Beleg für die gleichsam neue Qualität der Beziehungen nach den heftigen Irritationen des Sommers das Treffen mit den deutschen, sowjetischen und polnischen Absolventen der "DDR"-Militärakademien zu Beginn der Woche an. Auch die Plazierung des Honecker-Besuchs als Aufmacher sämtlicher Zeitungen unterstreicht die politische Bedeutung der Visite. Allerdings stand direkt daneben auch eine ausführliche Darstelhing des Empfangs von Volkskammer-Präsident Horst Sindermann bei König Juan Carlos und dessen Bereitschaft, der "DDR" als erster Monarch einen Besuch abzustatten.

### Priester über Kleidung erkennen

Die Deutsche Bischofskonferenz berät über Normen zum neuen Kanonischen Recht der Katholischen Kirche, mit dem im November 1983 das alte Kirchenrecht von 1917 abgelöst wurde. Auf der his Freitag dauernden Vollversammlung in Fulda haben die Bischöfe erste Normen für die Ausbildungsordnung von Priestern und Diakonen, die Verkündigung von Glaubenslehre in Rundfunk und Fernsehen sowie für den kirchlichen Glaubensunterricht in Gemeinde und Schule erlassen. Zu dem Punkt geistliche Kleidung" beschloß die Bischofskonferenz, daß "der katholische Geistliche an seiner Kleidung klar zu erkennen sein\* müsse.

### "DDR"-Blatt klagt über Cocom-Liste

hrk. Berlin In einer scharfen Attacke auf die Arbeit von Cocom in Paris, die die Lieferung westlicher Ausrüstungen in den Ostblock überwacht, hat das FDJ-Blatt "Junge Welt" gestern zugleich die Unentbehrlichkeit westlicher Technologie für die eigene Entwicklung unterstrichen. In der Antwort auf eine entsprechende Leserfrage heißt es, Cocom versuche, "den sozialistischen Ländern den im Zuge der internationalen Arbeitsteilung ühlichen Zugang zu moderner kapitalistischer Technologie zu verwehren". Innerhalb der Cocom sei es in letzter Zeit gelungen, "immer mehr Waren mit sogenannter doppelter Zweckbestimmung - Anlagen, in denen irgendein Bauteil angeblich auch für militärische Zwecke nutzbar sein könnte - in die Liste aufzunehmen".

DIE WELT (USPS 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the USA is US-Dollar 365,00 per annum. Distributed by German Language Publications, inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood CE

# Vogel beklagt eine mangelhafte Informationsschiene zu Kohl

SPD: Ausbleibende Unterrichtung der Opposition durch die Regierung ist Prinzip

PETER PHILIPPS, Bonn Der Bonner SPD-Fraktionsvorsitzende Hans-Jochen Vogel hat jetzt mangelndes Herrschaftswissen älter In einer Ansprache sagte Honek- als das Parlament dieser Republik. aber offenbar hat sich eine neue Qualität entwickelt, die im wesentlichen Agierenden begründet liegt: Bundeskanzler Kohl und Oppositionsführer Vogel sind sich in von Herzen kommender Abneigung zugetan. Das Naturell beider ist so grundverschieden, daß der Graben schier unüberwindlich scheint - und wenn sie miteinander sprechen, reden sie auf verschiedenen Ebenen aneinander vor-

> Ein von Vorgänger Helmut Schmidt als Oppositionsführer ahnlich geschnittener Helmut Kohl hatte zu Beginn seiner Regierungszeit in bester Absicht verkündet: "Zu unserem Demokratieverständnis, meine Damen und Herren von der SPD, gehört, daß man miteinander, nicht übereinander spricht." Er war sich seiner eigenen Klagen über mangelnde Einbindung in Informationen des Kanzleramtes noch bewußt, kündigte ein neues Verhältnis zwischen Regierungschef und Oppositionsführer an.

1983 machte Vogel seinen "Antrittsbesuch" nach seiner Wahl zum Fraktionsvorsitzenden. Im Oktober desselben Jahres wurde er ins Amt gebeten, um dem \_Reisebericht aus Tausendundeinernacht" (Vogel) von des Kanzlers Arabien-Trip zu lauschen. Auf dem Höhepunkt der Kießling/ Wörner-Affäre begab sich der Sozialdemokrat noch einmal auf eigene Faust in die Regierungszentrale. Das Gespräch war wieder einmal umbefriedigend - seitdem herrscht Funkstille. Kohl bemüht sich, seinen parlamentarischen Gegenspieler sogar in seinen Reden möglichst zu ignorieren. Vogel klagt, daß er in die-

den feinsten "Draht" zueinander finden können. Während der Kanzler auch in Sachgesprächen eine lockere Atmosphäre bevorzugt, in der man auch bei einem Schlückchen Rotwein - breiter ausholt, schätzt Vogel konzentrierte, anhand der Akten präzise vorbereitete Arbeitsatmosphäre. Da ist der ehemalige Kanzler Willy Brandt dem heutigen Regierungschef im Naturell schon näher, tut sich Kohl auf diesem Weg leichter mit Kontakten. Doch auch hier scheinen inzwischen die Drähte gestört zu sein. Nach Vogels Auskunft liegt auch der letzte Kohl-Brandt-Dialog sieben Mo-

sem Jahr noch kein Vieraugen-Ge-

sprāch mit Kohl geführt habe. Die

beiden Politiker haben auch nicht

nate zurück. Es gibt mehrere Felder, auf denen

Es blieb bei der Absicht. Am 6. März ten Gesprächs-Schienen zur Regierung beklagen: Für Vogel hätte es zum Beispiel "in der kritischen Phase der Deutschlandpolitik genügend Gründe" für vertrauliche Unterredungen gegeben. Auch die Europa-Politik sei ein solches Feld gewesen.

Inzwischen wird in den Reihen der Opposition der Verdacht geäußert, daß die Funkstille zum Oppositionsführer vom Regierungschef auch in anderen Bereichen zum Prinzip erhoben werden könnte. So habe es, sagt Vogel, bis jetzt keine Unterrichtung der Opposition über die Bundeswehr-Strukturplanung gegeben. Der zuständige Fraktionsarbeitskreis der CDU/CSU sei zwar ausführlich von der Hardthöhe über die Pläne und Vorstellungen informiert worden, aber der erbetene, vergleichbare Wissens-Transfer an die SPD sei sogar ausdrücklich untersagt worden.

Ein gut Teil Frustration über die geringen Mittel einer Oppositionsfraktion schwingen in solchen Klagen naturgemäß auch mit. Doch zugleich fordert ein solcherart gestörtes Verhältnis natürlich geradezu die Überlegungen heraus, welche eigenen Antwort-Möglichkeiten man besitzt. Und dazu gehört z.B., daß Vogel als Vorsitzender der Parlamentarischen Kontrollkommission sich nun Kanzleramtschef Schreckenberger vorgeladen hat, um über den mutmaßlichen Spionagefall bei MBB zu berichten – mit der Drohung, möglicherweise eine Sondersitzung des

# Nur ein Viertel der Ausländer will für immer in Deutschland bleiben

Vor allem Türken haben großes "Nachzugs-Potential" / Studie des Marplan-Instituts

GÜNTHER BADING, Bonn

Je länger Ausländer in der Bundesrepublik Deutschland leben und arbeiten, um so schwächer ausgeprägt ist ihr Wunsch, in den nächsten Jahren wieder in ihr Heimatland zurückzukehren. Das hat eine Studie des Offenbacher Marplan-Instituts ergeben, die im Frühjahr im Auftrag des Bundesinnenministeriums erstellt worden ist. Rund ein Viertel, so haben die Marplan-Befrager herausgefunden, der befragten Arbeitnehmer aus Spanien, Italien, Griechenland, Jugoslawien und der Türkei würden gern "für immer" in Deutschland bleiben.

Schlüsselt man dies nach Nationen auf, so ist diese Bleibeabsicht bei den Türken etwas geringer: sie liegt bei 21 Prozent. Die Türken geben zu 24 Prozent an, sie planten eine Rückkehr in ihre Heimat innerhalb eines Zeitraumes von ein his sechs Jahren; jeder achte Türke will innerhalb der nächsten zwei Jahre, 7,4 Prozent der türkischen Arbeitnehmer wollen in den kommenden zwölf Monaten zurückkehren. Das sind nach den Marplan-Schätzungen rund 40 700 Personen zuzüglich mehr als 91 000 Familienangehörige. Nimmt man alle genannten Nationalitäten zusammen, so wollen etwa 57 000 ausländische Arbeitnehmer zuzüglich rund 111 000 Familienangehörige bis zum Frühjahr 1985 die Bundesrepublik Deutschland wieder verlassen.

Die Absicht, länger oder für ganz in der Bundesrepublik Deutschland zu bleiben, wächst mit der Aufenthaltsdauer in unserem Lande. Während jede vierte hier lebende Ausländer zinigermassen sicher einen Rückkehrtermin nennen kann, sind nach den Marplan-Erhebungen 37 Prozent der Gastarbeiter noch völlig unentschlossen. In der Studie heißt es dazu: "Wie aus der Ausländerforschung bekannt, wechselt mit längerem Aufenthalt der größere Teil derjenigen, die sich jetzt noch nicht entscheiden können, zu der Gruppe, die unbe-grenzt hierbleiben will, hmüber." So wächst der Anteil von 24 Prozent bleibewilliger Arbeitnehmer unter den seit fünf Jahren hier Lebenden auf 51 Prozent bei den schon vor 1970 hier-

Für die Diskussion um die Alternative Rückkehr oder Integration der ausländischen Arbeitnehmer ist auch die Frage des Nachzugs-Potentials an Familienangehörigen und an Kindern unter 16 Jahren in den Heimatländern von Bedeutung. Hier hat Marplan herausgefunden, daß - bei genereller Betrachtung aller funf Nationen - bei vier von fünf Familein die Zusammenführung bereits abgeschlossen ist. Nur etwa zehn Prozent der hier arbeitenden Spanier, Italiener, Griechen, Jugoslawen und Türken 16 Prozent haben noch Kinder in ihrem Land. Im Durchschnitt hat jeder der ausländischen Arbeitnehmer mit Kindern noch em Kind unter 16 Jahren im Heimatland. Bei den Türken sieht das anders aus: sie haben durchschnittlich noch zwei Minderjährige unter 16 Jahren in der Türkei.

In konkreten Zahlen schätzt Marplan – mit dem Hinweis darauf, daß diese Zahlen mit einer verhältnismässig hohen Fehlerquote behaftet sind die Zahl der Ehepartner hier lebender türkischer Arbeitnehmer in der Türkei auf rund 65 000. Kinder von türkischen Gastarbeitern unter 16 Jahren leben noch etwa 165 000 in der Türkei. Schlüsselt man diese Zahl nach Altersgruppen auf, so ist die Gruppe der neun- bis 16jährigen mit 103 800 am stärksten, gefolgt von etwa 32 000 sechs- bis neunjährigen und 29 500 Kindenr im Vorschulalter. Die nächstgrößere Gruppe mit Kindern in der Heimat stellen die Jugoslawen mit rund 61 000 Jugendlichen unter 16 Jahren; ihnen folgen die Italiener mit knapp 30 000, Griechen mit gut 11 000 und die Spanier mit nur 6000 Kindern bis 16 Jahren.

Die Marplan-Befragung versuchte auch, die objektiven Lebensbedingungen der Ausländer, etwa die Wohnverhältnisse, aber auch die subjektiven Absichten zur Ausgestaltung der Lebensbedingungen etwa durch Wahl des Wohnorts und der Nachbarschaft zu erfragen. Zweifellos haben sich die Wohnverhältnisse der Ausländer in den vergangenen fünf Jahren beträchtlich verbessert

1979 lebte noch jeder fünfte ausländische Arbeitnehmer in einer Gemeinschaftsunterkunft. Im Erhe-bungszeitraum im April und Mai 1984 gab nur noch jeder 23. an, in einem Wohnbeim zu leben. Je länger die Befragten in der Bundesrepublik Deutschland lebten, um so geringer war der Anteil der Bewohner von Gemeinschaftsunterkünften.

Durchschnittlich 81 Prozent wohnen in privat gemieteten Wohnungen, kaum Nationalitätsunterschiede feststellbar sind. Beim Wohnungseigentum hierzulande fallen die Türken allerdings ab. Während 5,4 Prozent der Italiener, Jugoslawen und Spanier angeben, Wohnungseigentum zu besitzen, konnten das nur 0,6 Prozent der Türken – die immerhin rund ein Drittel der rund 4,5 Millionen Ausländer in unserem Lande stellen – von sich sagen.

Die Zufriedenheit mit den Wohnverhältnissen scheint von der Aufenthaltsdauer im Lande abzuhängen, wohl deshalb, wie die Marplan-Auswerter vermuten, weil mit längerer Verweildauer die Kenntnisse des Wohnungsmarktes zunehmen und längere Suche nach geeigneten Wohmungen zu besseren Wohnverhaltnis-

Insgesamt wollen 49 Prozent der Ausländer lieber Landsleute als Nachbarn: 46 Prozent - wiederum mit besonderes starken Anteil die schon länger hier lebenden Gastarbeiter würden lieber neben deutschen Fa-

# Die "Stern"-Millionen bleiben verschwunden

Angeklagter deckt Auftraggeber / Fehlende Unterlagen

Der geständige Fälscher der \_Hitler-Tagebücher", der Stuttgarter Militaria-Händler Konrad Kujau, bleibt vorerst in Untersuchungshaft. Bei einem Haftprüfungstermin stellte sein Verteidiger Kurt Groenewold gestern vormittag den Antrag auf Entlassung aus der Untersuchungshaft zurück, bis ein vom Gericht für wichtig erachteter Zeuge vernommen worden ist. Die Große Strafkammer 11 des Hamburger Landgerichts wird den Betrugsprozeß gegen Kujau und den ehemaligen "Stern"-Reporter Gerd Heidemann am Dienstag mit der Vernehmung von Edith Lieblang fortsetzen. Die Lebensgefährtin Kujaus wird der Hehlerei beschuldigt.

Nach den ausführlichen Aussagen Kujaus und Heidemanns sieht die bisherige Bilanz dieses aufwendigen Strafverfahrens - mit einer Urteilsverkündung wird erst für das kommende Frühjahr gerechnet - eher mager aus: Es ist dem Gericht bislang nicht gelungen, den Verbleih von rund sechs Millionen Mark aufzuklären. Das sind fast zwei Drittel der 9.34 Millionen Mark, die das Hamburger Verlagshaus Gruner + Jahr für die Beschaffung der "Hitler-Tagebücher" zur Verfügung gestellt hatte. Weder Heidemann noch Kujau wollen diese Millionen veruntreut haben.

Der Reporter geriet am siebten und letzten Tag seiner Vernehmung erkennbar ins Schleudern. Die Richter wollten von ihm die Namen von Geschäftsleuten wissen, von denen er rund 1,4 Millionen Mark erhalten haben will, um damit gegen Gewinnbeteiligung die Suche nach NS-Schätzen zu finanzieren. Er habe gehofft, so Heidemann, "schnell fündig zu werden". Doch diese Hoffnung trog, und "nun habe ich sehr viele Schulden", resümierte der Reporter. Nun wolle er seine Geldgeber "nicht auch noch hloßstellen". Er habe ihnen versprochen, ihre Namen nicht preiszugeben.

Zäh hatte sich die Kammer his dahin durch die Heidemannschen Zahlungsvorgänge gekämpft. Oh bar, per Überweisung, per Scheck oder durch Gegengeschäft-die Beträge waren in der Regel boch. 100 000 Mark waren für den damaligen "Stern"-Reporter eine sehr vertraute Größenordnung. 1,7 Millionen Mark soll Heidemann

UWE BAHNSEN, Hamburg laut Anklage von den Verlagsgeldern abgezweigt und für sich verbraucht haben. Bislang stehen plausible Erklärungen und Beweise dafür, wie der Journalist seinen aufwendigen personlichen Lebensstil und die hohen Ausgaben für seine Militaria- und NS-Sammlungen denn sonst finanziert hat, noch aus.

Das ist der eigentliche schwache Punkt an der Position des Angeklagten Gerd Heidemann. In den ihn betreffenden gerichtlichen Asservaten, also den Beweisstücken, sonst gut bewandert, hat der Archiv-Fan Heidemann den Richtern hislang mit den für ihn wichtigsten Unterlagen, nämlich den Verträgen mit den Geldgebern und den Quittungen für die empfangenen Summen, nicht dienen konnen oder wollen: "Die Verträge sind bei den Geldgebern. Ich habe nur unterschrieben und nichts in der

Ihren Abschluß fand die Vernehmung Heidemanns am Mittwoch mit einer vom Gericht veranstalteten Dia-Vorführung. Auf einer großen Projektionswand waren ganze Serien von Aufnahmen zu besichtigen, die Kriminalbeamte in den Häusern und Wohnungen Heidemanns und Kujaus angefertigt hatten. Der Journalist erläuterte der Kammer die Farbaufnahmen seiner luxuriösen Wohnungen an der Elbchaussee und im Schickeria-Viertel Düsseldorfs mit den umfangreichen Sammlungen von Militaria und NS-Devotionalien, zu denen auch eine gestickte Hakenkreuzfahne aus rotem Stoff gehörte. Das sei "Hitlers Fahne für Opernbesuche" gewesen. "Die hing dann an seiner Loge." Von Reservistenkrügen aus der Kaiserzeit über die Schuhspanner Hermann Görings his zu einer Unterhose des einstigen Uganda-Diktators Idi Amin, die der damalige "Stern"-Reporter aus Afrika mitbrachte und an einer Wand seines Düsseldorfer Archivs ausstellte - Heidemanns Sammlertrieb war unstillbar.

Kujaus Heim und Militaria-Handel hingegen waren nur auf Schwarz-Weiß-Bildern zu betrachten. Eine Au-Benaufnahme seines Hauses während der Durchsuchung erläuterte Kujau mit dem Hinweis: "Da steht der Herr Staatsanwalt Klein und verdeckt mal

# Schonung für das Opfer

Juristen wollen die Zeugenstellung ändern

H.-H. HOLZAMER, Hamburg neut durchleben. Hier wird mehr Resozialisierung des Täters oder Genugtuung für das Opfer, was hat nun Vorrang? So lautet auf den Fällen, als das bisher möglich ist, Punkt gebracht die Streitfrage unter nach Auffassung vieler Juristen den Strafrechtlern des 55. Deutschen Juristentages, der heute im Hamburger Kongreßzentrum seine Diskussionen abschließt.

Da sich die strafrechtliche Abteihung des Juristentages die Verbesse-rung der Rechtsstellung des Verletzten zum Ziel gesetzt hat, kamen naturgemäß vor allem die zum Zuge, die für eine effektive Genugtuung zum Teil erhebliche Forderungen stellten. So forderte etwa eine Rechtsanwältin aus den Reihen der Grünen, die vergewaltigte Frau müsse das Recht haben, zu bestimmten Beweisthemen zu schweigen, etwa zu Fragen zu ihrem Vorleben und generell zu allem, was ihr zur Unehre gereichen könnte. Kritiker hielten dagegen, es dürfe weder ein Sonderprozeßrecht für Vergewaltigungen geben, noch dürfe nach dem Prinzip im Zweifel für die Frau" geurteilt werden. Im Verlauf der weiteren Diskussion zeichnete sich jedoch ab, daß nur behutsame Änderungen Eingang in das Beschlußpaket des Juristentages finden

Konkrete Vorschläge sind bei der Zeugenstellung des Opfers zu erwarten. Durch die Befragung muß es vor Gericht in vielen Fällen die Tat erSchonung gefordert. Hier kann der Ausschluß der Öffentlichkeit in mehr weiterhelfen. Die Bundesregierung, die seit dem L April 1984 in einer Richtlinie der Staatsanwaltschaft das Recht zum Ausschluß übertragen hat, will zunächst neue Erfahrungen abwarten. Daß aber in bestimmten Fällen, eben bei Vergewaltigung, auch der Zeuge den Ausschluß der Öffentlichkeit beantragen können soll, ist eine der heute schon mehrheitsfähigen Forderungen aus der gestrigen Diskussion. Das setze jedoch zugleich voraus, daß der Zeuge in die Lage versetzt wird, seine Rechte besser als hisher wahrzunehmen. Dies könnte dadurch geschehen, daß ihm ein "Verletztenbeistand" zugeordnet wird oder die Nebenklage erheblich erweitert wird.

Ein zweiter umstrittener Punkt betrifft den Ausgleich zwischen Opfer und Schädiger. Schon heute gibt es die Möglichkeit, in einem sogenannten Adhäsionsverfahren nach dem Strafverfahren auch Wiedergutmachung des Schadens zu verlangen. Hierzu wurde gestern der Vorschlag in die Debatte gebracht, der Staat solle dem Verletzten einen Schadensvorschuß zahlen und die zivilrechtliche Wiedergutmachung solle Vorrang haben vor der Sühne.

# Tandler: Nicht die Kleinen stark belasten

PETER SCHMALZ, Minchen Die Mahnungen und Hinweise-der CSU zur europäischen und deutschen Agrarpolitik müssen rach Ansicht von CSU Generalsekretär Gerold Tandler in Bono expeter genommen werden". In einem Gesprächmit der WELT kritisierte der CSU-Politi. ker gestern in erster Linie den Behör. denapparat des Bundeslandwirt. schaftsministeriums, dem er mangelnde Einsicht in die derzeitigen Sorgen kleinerer und mittlerer Land. wirtschaftsbetriebe vorwirft . 13 Jah. re habeo sie die Bauern in die Mehr. produktion getrieben, obwohl sie gewißt haben, daß es so nicht weitergehen kann. Und jetzt kommt ohne Vor. bereitung die große kalte Dusche" sagte Tandler wörtlich.

Die Änderung der Brüsseler Agerpolitik, die auch von der CSU als notwendig erachtet wird, sei über die Betroffenen hereingebrochen "wie ein Unwetter". Tandler weiter. "Sie kam ohne Ankündigung von heufe auf morgen. Da gab es keine Vorbereitung und keinen Plan. Und die bisherigen Hilfs- und Unterstützungsmaßnahmen wären ohne den massiven Druck der CSU und ihres Vorsitzenden nie zustande gekommen "

Als unverständlich und an den Tatsachen vorbeigehend bezeichnete der CSU-Politiker die gegen Strauß erhobene Kritik, er mache den Bauern Versprechungen die nie einzelöst werden könnten. Tandler verwies auf die Rede von Ministerpräsident Strauß bei der Eröffnung des Zentrallandwirtschaftsfestes am vergangenen Samstag in München, in der er wortlich sagte: "Wir haben nicht die Absicht, die Landwirtschaft in einer freien Gesellschaft unter die schützende Glasglocke einer Reichsnähr standsordnung sorgios abgeschirmt von jedem Wettbewerh zu stellen."

Bayern aber habe, so Tandier, einen überproportional großen Anteil von ungünstigen Agrarflächen und viel mehr kleine und kleinste Betriebe als im übrigen Bundesgebiet. Leider sei für diese bayerische Situation außerhalb des Freistaats nur wenig Verständnis anzutreffen, denn ein solches Problem kennen die in Norddeutschland gar nicht\*.

Nach den Worten Tandlers geht es der CSU weniger um direkte finanzielle Hilfe für die durch die EC-Beschlüsse in ihrer Existenz betroffenen Landwirte (Strauß nannte die Zahl von 10 bis 30 000 allein in Bayern) als um eine auch an sozialen Aspekten orientierten Milchquoten Verteilung. Man solle jene belangen, die "das Überschußprodukt Milch in überproportionalem Maße berstellen, indem sie vor allem oder nur Kraftfutter verwenden". Der erforderliche Umstellungsprozeß in der Landwirtschaft müsse von der Regierung so gesteuert werden, daß er nicht die Kleinen

Als Beispiel erwähnte der CSU-Poitiker einen Bauern, der mit 15 Kö hen im Jahr die relativ medrice Men ge von 60 000 Kilo Milch abliefert: Er hat ohnehin kein hohes Einkommen. Wenn ihm jetzt von heute auf morgen neun Prozent davon weggenommer werden, ist er kaum mehr in der Lage das Darlehen für einen Anhau oder eine Modernisierung zurückzuzablen. Ich möchte mal den Aufschrei der Arbeitnehmerorganisationen hören. wenn es einen einzigen Berufsstand gabe, der über Nacht nominal neun Prozent seines Einkommens ver-

Auf dem Münchner Bauern-Treffen hatte Strauß gewarnt: "Wir wollen nicht einen Bodensatz verzweifelter ehemaliger Klein- und Mittelbauern haben, die dann als Elemente der Radikalisierung unsere politische Landschaft ungünstig beeinflussen." Und Tandler mahnt die CDU, sich der Erkenntnis nicht zu verschließen, daß ein Wegfall der bayerischen Bauernstimmen nicht nur Verluste für die CSU in Bayern bringen würde sondern die Wahlerfolge der Union in Bonn insgesamt gefährden könnte.

Wenn Sie mit uns nach Kanada starten, landen

Sie da, wo Sie hinwollen.



Bei anderen Airlines ist das anders. Die fliegen Sie oft nur in zwei oder drei Großstädte.

Nicht so Air Canada. Denn keiner hat so viele Anschlüsse in Kanada wie wir. In 30 kanadische und 10 US-Städte. Mit uns landen Sie also da,

wo Sie eigentlich hinwollen. Es gibt aber auch keine andere Airline,

die Sie so oft nach Kanada fliegt. Ab Frankfurt, Düsseldorf und München. (Wir sind nicht umsonst die Nummer 1 in und nach Kanada.) Wo es bei uns lang geht, zeigen Ihnen auch unsere vielgerühmte kanadische Gastfreundschaft und der Intercontinental-Service. Wenn Sie ohne große Umstände an

ihrem Reiseziel landen wollen, gehen Sie am besten gleich in Ihr IATA-Reisebūro. Oder zu uns.

In: Berlin, Hamburg, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt oder München. Sie erreichen uns auch unter der Nummer 069/250131.

Air Canada. Flüge, die wie im Flug vergehen.



# Möllemann kämpft gegen Rote, die Folgen des Grüne und den "Spiegel" Waldsterbens?

Nordrhein-westfälischer FDP-Landeschef rechnet mit einem guten Resultat"

Von WALTER H. RUEB

leinen belaste

- -

. .

inhundertundsiebzig Veranstaltungen hat Staatsminister Staltungen nat Staltungen Möllemann im Kommunalwahlkampf von Nordrhein-Westfalen in den letzten Wochen hinter sich gebracht. "Ich bin sicher, daß wir ein gutes Resultat erreichen", sagt der FDP-Landesvorsitzende nach einem langen Tag in Viersen. "Aber ich bin froh, wenn der Wahltag da ist und der wahnsinnige Streß ein Ende hat."

Möllemanns Streitbarkeit hat unter den körperlichen Anstrengungen nicht gelitten. Sein rhetorische Trommelfeuer auf Grüne, Rote und den "Spiegel" beweist es. Der Staatsminister im Auswärtigen Amt be-dient sich in der Verbalauseinandersetzung mit dem politischen Gegner einer deutlichen Sprache, und im Fernduell mit dem Hamburger Ma-gazin nimmt er kein Blatt vor den Mund. "Spiegel-Herausgeber Augstein trägt der Partei nach, daß er während der Zugehörigkeit zur FDP-Bundestagsfraktion seine großmäulig angekündigten Pläne nicht realisieren konnte", kontert Möllemann die neueste Breitseite des Magazins gegen ihn. Dafür wurden Genscher und Lambsdorff gejagt, da-

für muß ich herhalten." Möllemann tut das Mitgefühl seiner Zuhörer in Wesel gut. Für einen Moment gehen vor örtlicher Parteiprominenz sowie Chef und Mitarbeitern der Firmengruppe Landers die Emotionen mit dem sonst so kühl wirkenden Politiker durch. Er entschuldigt sich, setzt wieder sein smartes Lächeln auf. "Selbstverständlich habe ich das Magazin verklagt", verrät er. Vier Verfahren habe ich bereits gewonnen, das fünfte läuft, das sechste steht im Oktober an... 30 000 Mark habe ich in Prozessen gegen das Blatt ausgegeben. Da kann

### Aufforderung zu Straftaten

AP, Lüneburg

Die Lüneburger Staatsanwaltschaft hat bei einer Hausdurchsuchung ein "Strategiepapier" von Kernkraftgegnern beschlagnahmt, in dem zum bevorstehenden "Tag X"-zu Gewaltakten aufgerufen wird. An dem "Tag X" wird der erste Transport atomaren Abfalls in das neue Zwischenlager in Gorleben erwartet.

Wie der Sprecher gestern mitteilte sollen Atomgegner die Kernkraftachten und bundesweit Alarm auslosen, wenn ein Transporter eines der Werke mit radioaktivem Abfall verläßt. Dabei seien auch Anschläge auf Straßen und Bahnlinien geplant. Straßendecken sollen aufgerissen werden. Damit werde zu erheblichen Straftaten aufgefordert.

derherzustellen?"

doch nicht mir in eigener, sondern auch in der Sache seiner Partei tätig. In der Abrechnung mit den Sezialdemokraten und besonders mit den Grünen fallen harte Worte Den Grünen hält er rücksichtslos den Spiegel vor, kritisiert aber im gleichen Atemzug die anderen Parteien. Sie treten sich auf die Zunge, so becheln sie

hinter den Grünen her Genüßlich erzählt er in Wesel mehrmals am Tag die ungbubliche Geschichte von den Grüßen in Köln. "Die haben davon gesprechen, daß in den Fordwerken ein Tötungsinstrument für Tausende von Menschen geschaffen werde", emport er sich. "Die Kölner Grünen planen sogar, die Fordwerke zu demontieren und statt dessen mit einer Fahrradfabrik die Zukunft Kölns zu sichern ... "

Möllemanns Sachkompetenz hält nicht immer Schritt mit seiner Kampfeslust. Im Gespräch mit dem Vorstand der Polizeigewerkschaft im Deutschen Beamtenbund in Duisburg über knifflige Fragen von Wochen- und Lebensarbeitszeit, Stellenplan und Beförderungsstau aber gibt er ohne Umschweife zu, daß er zu wenig Experte sei. Umgeben von überzeugten Gewerkschaftern bleibt er jedoch seinen liberalen Grundsätzen treu, scheut weder vor der Erteilung unpopulärer Ratschläge noch der Abgabe düsterer Prognosen bezüglich der Zukunft unserer Rentenversicherung zurück.

Die von der Polizei geforderten Distanzwaffen und die Verschärfung des Demonstrationsrechts hält der oberste Liberale im Lande weiterhin nicht für notwendig. Der Vorwurf, seine Partei sei in diesen Fragen in

### 38-Stunden-Woche: Noch Unklarheiten

Drei Tage vor Inkrafttreten des Tarifvertrages über die 38-Stunden-Woche für die Arbeitnehmer der Stahlindustrie in Nordrhein-Westfalen, Bremen und Osnabrück ist die Form der Arbeitszeitverkürzung noch offen. Ein Gespräch zwischen der IG Metall und dem Arbeitgeberverband Gesamtmetall brachte gestern in Kinzelfragen keine Übereinstimmung

Besonders umstritten ist die Zahl der Freischichten, die sich rechnebeitszeit ergibt, und die Frage, ob die kürzere Wochenarbeitszeit für alle Arbeitnehmer in Freischichten umgesetzt werden soll. Für Beschäftigte in kontinuierlich arbeitenden und in Drei-Schicht-Betrieben ergeben sich

ich nur fragen: Was macht eigentlich der Bonner Koalition der Bremser, ein Durchschnittsbürger, um in ei nötigt ihm mit ein Lächeln ab. Die nem ahnlichen Fall seine Thre wie- Kragen, ob er den Hittern der Ordnung als etwaiger Innenminister in Möllemann wird im Walificampf ie- einem Kabinett Rau oder Werms die Winsche CGas, Gummige-

> wortet Möllemann ausweichend Im Kreise Gleichgesinnter wagt er sich weiter vor. "Ich gehe davon aus, daß im nächsten Landtag vier Par-teien vertreten sind", sagt er in Wesel. Und ich nehme jede Wette an, daß wir bei den Wahlen im Mai 1985 eine Sieben vor dem Komma haben. Wenig später schreitet er durch eine Plataneriallee an Landers' Maschi-nenfabrik am Weseler Lippeglacis. Im Jamiar 1984 griff Möllemann bei der Annfanzung zur Schippe: Rin vom verdienten FDP Kommunalpolitiker Landers überreichtes Foto erinnert daran. Die Platatien gedeihen, im Frühjahr werden sie in Blüte stehen. Ein Symbol für das politische Schicksal Möllemanns?

schossen und verbessertem Demon-

strationsrecht erfüllen wurde, beant-

Im Wahlkampf des Politikers haben trotz der knapp bemessenen Zeit auch Besuche bei Menschen Platz die nicht zim sogenannten Wähler-Potential gehören. Im heilpädagogi-schen Heim der Rheinischen Landeskimik in Viersen tinterhalt sich Möllemann mit schwerbehinderten Schützingen seines Jugendfreundes Hans Peter Steden. Die Schwerbehinderten sind entmindigt, dürfen also nicht wählen.

Allein ihr Schicksal interessiere ihn, beteuert der Stastsminister. Die Aussage ist sogar glaubhaft: Möllemanns Gespräche mit Schwerbehinderten, Pflegern und Helmleiter finden nicht vor Kameras statt. Dem aufmerksamen Beobachter aber ist klar ersichtlich: Erschüttert ist der FDP-Mann nicht

### Bonn will Fehler im DED korrigieren

Die Bundesregierung will den von ihr finanzierten Deutschen Entwickhingsdienst (DED) ausschließlich auf ihre eigene entwicklungspolitische Konzeption verpflichten. Der Parlamenfarische Sthatssekiefer im Entwicklungspinisterium, Volkmar Konier, sägte gestem in Bonn, Fehlestwicklungen" mjisten korrigiert, linkskonformistischer Meinungsdruck" in der Entwickhungsorganisation abgebaut und die Vertrauensbahergestellt werden. Zum Jahresende seien auch personelle Konsequenzen in der DED-Leitung vorgesehen. Nach dem Gesellschaftsvertrag bilde die Entwicklungspolitik der Bundesregierung den Rahmen für die DED-

XING-HU KUO, Ulm

Mit dem zunehmenden Waldsterben wird die Frage immer akuter, wer für die wirtschaftlichen Folgen haftet und eine Entschädigung zahlen soll. Zahlreiche Waldbesitzer sind in den Jahren dadurch bis zum Ruin geschädigt worden. Über diese Probleme diskutierten Vertreter der Betroffenen der Bundesregierung, Juristen und Forstexperten in Ulm. Im Rahmen der Tagung des "Deutschen Forstvereins" erörterte der Forstrecht-Ausschuß der Deutschen Gesellschaft für Agrarrecht e. V. auf einer Podismsdiskussion in Ulm das Thema Rechtsfragen zum Wakisterben".

Großen Beifall erhielt Waldbesitzer-Vertreter Graf Brandenstein-Zeppelin aus Mittelbiberach, der als "Anspruchsteller erklärte, die bisher achtios" dastehenden Opfer des Waldsterbens sollten nunmehr "alle Register ziehen, die einem Bürger in einer Demokratie zur Verfügung steben. Massive Kritik richtete Graf Zeppelin vor allem an die Adresse der Bundesregierung, die nach seiner Auffassung der Industrie hörig sei. Diese \_stinkende" Industrie, die sich aufführt wie der Denver-Clan", finde leider in Bonn ein Gehör, das Schlimmes für die Umwelt zur Folge hat". Vor allem die in öffentlichem Besitz befindliche Industrie, so die Energieunternehmen, seien am schlimmsten". Deswegen hafte in erster Linie der Staat für die wirtschaftlichen Folgen des Waldsterbens.

Der Parlamentarische Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, von Geldern, wies die Vorwilrfe zurück: Nicht der Staat, sondern wir alle verschmutzen die Luft. Jeder Autofahrer, jeder Hausbrand trägt zur Umweltverschmutzung bei." Die "Industriehörigkeit" treffe nicht zu Innenminister Zimmer mann habe "verdammt harte Gespräche" mit der Industrie geführt.

Won Geldern erkannte allerdings ah: daß die Geschädigten Anspruch auf eine angemessene Entschädigung betten, wenn auch nicht von der Regerung. Er verwies dabei auf ein neues Urteil des Bundesgerichtsho-fes vom 18. September dieses Jahres: Banach muß die Beweislast bei Unweltschutzklagen beim Schädiger högen, nämlich, daß er die Umwelt-schäden nicht berbeigeführt habe. Der Geschädigte braucht nicht diese Beweislast zu erbringen. .

Die Juristen, Professor Ebersbach und sein Kollege Leisner, betonten das Recht auf Entschädigung auf Heller und Pfennig" (Leisner). Statt sollte durch eine "geschickte Prozeßführung\* bis nach Karlsruhe eine Bewegung "im politischen Wald" erreicht werden forderte Leisner. Ebersbach regte einen "Waldschadensausgleichsfonds\*, kombiniert mit einer Entschädigung aus der

# Wachsende Skepsis gegenüber Garantie für Monopol-Rundfunk

Vogel (CDU): Vorrangig Rahmenbedingungen für die privaten Veranstalter sichern

Unter den Ministerpräsidenten von CDU und CSU ist offenbarein Prozeß des Nachdenkens darüber im Gange, ob den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine unbegrenzte "Bestands- und Entwicklungsgarantie gegeben werden soll. Bernhard Vogel, rheinland-pfälzischer Regierungschef, gab jetzt öffentlich zu erkennen, daß für ihn die Abgabe einer Art Blanko-Vollmacht zugunsten des Rundfunk-Monopols nicht in Frage kommt

Vogel sagte während eines Empfangs zur Jahresversammlung des Bundesverbandes Deutscher Zeitungsverleger in Trier, für ihn stehe die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ohnehin nicht in Frage. "Aber", fligte er als entscheidende Einschränkung hinzu, vorrangig müssen die Rahmenbedingungen des Kinstiegs für neue freie Veranstalter in das Medium Rundfunk gesichert werden.\* Es müsse ein Einstieg sein, so die weitere wichtige Passage, der fair ist und der Bedingungen für eine dauerhafte Entfaltung schafft". Der Mainzer Regierungschef machte zugleich klar, daß bei Rundfunk und Fernsehen in privatwirtschaftlicher Trägerschaft "für die Werbung andere Maßstäbe als für die öffentlich-rechtlichen Anstalten gelten". Es müsse auch gewährleistet werden daß grundsätzlich private Programme bundesweit verbreitet und empfangen werden könnten - eine versteckte Kritik an den Bundesländern, die sich noch immer gegen

GERNOT FACIUS, Bonn das Hinzutreten privater Sendegesellschaften sperren. Eine Ausdehmung der Werbung in den öffentlich-rechtlichen Anstalten lehnte Vogel ebenso ab, wie eine "Blanko-Vollmacht" für eine Rundfunkgebührenerhöhung.

Vor Vogel hatte bereits der schleswig-holsteinische Ministerpräsident, Uwe Barschel (CDU), seinen Argwohn gegenüber einer undifferenzierten Bestands- und Entwicklungsgarantie\* artikuliert. Barschel wies auf den enormen Wettbewerbsvorsorung der öffentlich-rechtlichen Austalten in finanzieller, programmlicher und sendetechnischer Hinsicht hin. Die Verpflichtung, eine solche - inzwischen heftig umstrittene - Garantie abzugeben, war offensichtlich der Preis für die Bereitschaftserklärung der SPD-regierten Länder, die Nutzung des Westbeams des Kommunikationssatelliten ECS-1 durch Private zu akzeptieren. Am 1. Januar 1985 startet via ECS-1 das Informationsprogramm der von Zeitungsverlagen getragenen Gesellschaft AKTUELL Presse-Fernsehen (APF), mit Produktionsort Hamburg. Es ist Bestandteil des privaten Vollprogramms SAT 1 mit täglich rund zehn Stunden Sendezeit und kann über Kabel empfan-

Noch immer aber ist die gesetzgeberische Arbeit für die Einspeisung dieser Sendungen in Kabelanlagen in den einzelnen Ländern nicht abgeschlossen, ja es gibt noch heftige Widerstände. APF-Geschäftsführer Gerhard Nacher veranlaßt dies zu der Bemerkung: "Es grenzt für mich an Absurdität, daß ein Fernsehprogramm, das in der Bundesrepublik völlig legal veranstaltet wird und den Schutz der Jugend und der Familie ernst nimmt, nur deshalb nicht in allen Bundesländern verbreitet werden darf, weil es privatwirtschaftlich strukturiert ist. Bei den DDR-Programmen gibt es dieses Problem nicht. Es wird bei uns ohne weiteres

Nacher, die APF und das private Konsortium für das neue bundesweite Fernsehprogramm setzen ungebrochen auf das Kabel. Sie können darauf verweisen, daß - die Entwicklung in den USA und in Nachbarländern der Bundesrepublik zeigen dies - der Kabelanschluß auf absehbare Zeit für den interessierten Haushalt die wirtschaftlicheste Form des Fernsehempfangs ist. Über Kabelnetze lassen sich nicht nur die herkömmlichen Programme, sondern auch die Programmabstrahlungen von Satellitensystemen aller Art sowie lokale und regionale Programme "großflächig" verbreiten. Glasfaser kann dafür erst in den 90er Jahren eingesetzt werden. Vieles spreche dafür, meint beispielsweise Naeher, daß der direkt empfangbare Satellit im besten Falle Lückenfülleraufgaben übernehmen könne. Er verweist unter anderem auf die hohen Kosten: Es gehe nicht darum, daß im Zuge der Massenfertigung die Parabol-Antenne eines Tages vielleicht weniger als 500 Mark kosten kann, man muß wissen, daß die Installationskosten immer vier-

# Gute Noten für private Programme

Wer einmal ans Kabel- und Satellitenfernsehen angeschlossen war, findet diese Programme überwiegend interessanter als die öffentlich-rechtlichen, möchte den Kabelanschluß nicht mehr missen und würde ihn seinen Bekannten weiterempfehlen. Mit diesem Tenor einer Umfrage in Versuchsgebieten von Kabelfernsehnetzen sieht Bundespostminister Schwarz-Schilling seine Ansicht bestätigt, daß der Ausbau des Kabelnet-

zes' entscheidend von attraktiven

Fernsehprogrammen abhängt.

In einem Pressegespräch erläuterte Christian Schwarz-Schilling (CDU) die vom Institut Allensbach vorgenommene Befragung von rund 1650 Zuschauern, die von der Post versachsweise für zwei Monate weitere Programme in ihr Kabelnetz eingeprivate Kabelprogramm PKS/FAZ. das ZDF 2. der englischsprachige Sky Channel" sowie - regional - die Music-Box". Zwischen Mitte Juni und Mitte August schaltete die Post in den Testorten Weiden. Meschede.

programme zu. Ebenso wurde bei den Teilnehmern der Pilotprojekte in München und Ludwigshafen die Zuschauerreaktion getestet.

Das Ergebnis bewertet der Postminister als "erstaunlich positiv". 81 Prozent sahen sich die neuen Programme an, vor allem das PKS/FAZ-Programm wurde häufig gesehen und überdurchschnittlich gut beurteilt. 44 Prozent erklärten, sie nutzten die neuen Kanâle häufiger als die Programme von ARD und ZDF. 41 Prozent fühlten ihre Erwartungen erfüllt, 24 Prozent übertroffen, nur jeder fünfte äußerte sich enttäuscht.

Die neuen Programme seien interessanter als die bisberigen, befanden 50 Prozent der Haushalte, nur 9 Prozent antworteten "langweiliger". Auf die Frage, ob sich die Kosten des Kabelanschlusses gelohnt hätten, gentlich nicht". Das Programmangebot ist den meisten eine Zusatzgemöchten die Programme gern weiter bekommen. Der Postminister verwies auf zahlreiche Protestbriefe, die

gen Versuchsphase weiter ange schlossen zu bleiben.

Die Mehrheit der Kabelhaushalte (54 Prozent) wünschten sich eine weitere Vermehrung der Fernsehprogramme, 39 Prozent zeigten kein Interesse daran. Wer bereits an das Breitbandkabel angeschlossen ist, identifiziert sich in hohem Maße damit und möchte es nicht missen: 74 Prozent erklärten, sie würden auch ihren Bekannten das Kabel empfehlen, mur 8 Prozent wollten abraten. In zehn Jahren seien die meisten Bürger ebenfalls angeschlossen, vermuteten 71 Prozent der Befragten.

Schwarz-Schilling: Die Post betreibe keine Medienpolitik, wolle aber die nötige Infrastruktur für Programmvielfalt liefern. Derzeit selen 800 000 Haushalte verkabelt, 2.2 Millionen anschlußfähig, und das Ziel zent aller deutschen Haushalte anzu

Wenn das Programmangebot erst erweitert sei, werde die Akzeptanz für das Kabel sprunghaft steigen, meinte der Minister

Die Banken zum Thema "Subventionen"

# Wer sich nur tragen läßt, verlernt am Ende noch das Laufen

Subventionen - das heißt Hilfe durch den Staat. Bonn und die Länder lassen sich diese Hilfe jährlich über 50 Milliarden Mark kosten. Und alle sind sich einig: Das ist zuviel.

Weniger Hilfe durch den Staat: Da wehklagen die Betroffenen. Und das sind viele. Doch nicht jeder, der Hilfe vom Staat erhält, ist wirklich auf Hilfe angewiesen. Und viele, die sich gem helfen lassen, werden durch Subventionen nur zur Bequemlichkeit verleitet. Manche Anstrengung im Wettbewerb unterbleibt, weil es leichter ist. den Staat zu bemühen. Das ist doppelt schädlich: Es wird Geld fehlgeleitet - und Leistung.

Wir Banken meinen: Wer sich immer nur tragen läßt, verlernt am Ende noch das Laufen. Hilfe zur Selbsthilfe ja; aber nicht Hilfe statt Selbsthilfe.

**Bundesverband deutscher Banken** 

Die Privatunternehmen der Kreditwirtschaft: Großbanken, Regionalbanken, Privatbankiers, Hypothekenbanken.







Iuhilaum! Die Modewoche München findet zum 50. Mal statt - Grund zum Feiern. Sie ist, vom 7. his 10. Oktober 1984 im erweiterten Ausstellungsgelände an der Theresien-

wiese - wie auch in den meisten großen Hotels -, mit üher 2000 Ausstellern einer der großen europäischen Modemärkte, wo sich entscheidet, was im nächsten Frübjahr und Sommer in den Geschäften hängen wird. Nicht zuletzt den



Mode zu verdanken. Zur Modewoche müssen wir auch die vorangehenden Modetage rechnen, schon deshalh weil nicht alle Aussteller zu beiden Veranstaltungen

Die Einkäufer und die Presse hahen

anreisen können.

also schon vor der Hauptmesse viel Bemerkenswertes gesehen. Die Röcke werden länger - es giht kein Diktat, aber die Verführung ist groß -, und es giht eine neue Vielfar higkeit, kräftig und zart gemixt. Gemixt auch die Materialien - Feines uod Grobes. Leichtwollenes, Seideoes und Leinenes mit, natürlich, viel Baumwolle, oft gekringelt, meist edel. Alles ist lässig geschnitten und wird noch lässiger getragen: Preziös gestrickte Pullover, oft der zweite um den Hals, zu schwingenden Röcken sehen nicht gerade formell aus. Daneben aher auch anliegende Kostüme, damit man wieder einmal sieht, was eigentlich drin steckt. Zur Modewoche giht es zusätzliche Bonhons: Der italienische Ex-Architekt und Superstar Gianfranco Ferre zeigt, noch vor Mailand, seine Kollektion. Ebenso der aus Berlin stammende Pariser Dietmar Sterling, der mit herrlichen Farhen, guten Jersey-Modellen und gekonntem Understatement seit zweieinhalh Jahren Erfolg hat. Schließlich wird es eine prächtige Lagerfeld-Schau gehen, mit Mudellen von Chanel, ein Stil, den jede Frau irgendwann einmal tragen möchte. Daß zu diesem Ereignis von gesellschaftlichem Rang ein exklusiver Sekt gehört, versteht sich von selbst. Deshalb ist Adam Henkell



ADAM HENKELL DIE SEKTSPE-ZIALITAT FUR LIEBHABER ERLE-SENER RARITATEN.

# Genscher will Syrien einen Besuch abstatten

Nahost-Gespräche am Rande der UNO-Vollversammlung

BERND CONRAD, New York

Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher will bald Syrien besuchen. Dies hat er seinem syrischen Amtskollegen Faruk Al-Sharia bei ei-LISTIN, SCHREIBT UBER DIE ner Begegnung in New York zugesagt. Eine Syrienreise Genschers war schon früher in Aussicht genommen, aber mit Rücksicht auf die Zuspitzung des Libanon-Konflikts verschoben worden. Jetzt hat Al-Sharia, der in Damaskus Nachfolger des zum Vizepräsidenten aufgerückten langjährigen Außenministers Khaddam geworden ist, die Einladung nachdrücklich erneuert. Khaddam, heute einer der Vizepräsidenten Syriens, hatte sich schon früher um einen Besuch Genschers in Damaskus bemübt.

Bei dem Gespräch wurde, wie zuvor schon bei Begegnungen Genschers mit den Außenministern Yitzak Shamir (Israel) und Achmad Abd El Meguid (Ägypten) vor allem die Lage in Libanon erörtert. Auch die Situation der PLO kam zur Sprache.

### Im November nach Polen

Der Bundesaußenminister betonte die große Verantwortung Syriens im Nahen Osten. Er war gestern darum bemüht, auch noch den saudi-arabischen Außenminister am Rande der UNO-Vollversammlung zu treffen.

Diese Aktivität unterstreicht Genschers Ahsicht, die Europäische Gemeinschaft nach der abgeschlossenen sraelischen Regierungshildung wieder stärker im Nahen Osten ins Spiel

Um die für November geplante Po-

ging es bei einem Gespräch mit dem polnischen Außenminister Olzowski. Ein deutscher Sprecher erklärte, beide Minister hätten den vorgesehenen Besuch als wichtig bezeichnet. Ihr Gespräch sei "sehr nach vorn gerichtet" gewesen.

Schon im Oktober werden drei polnische Vizeminister für Außenhandel, Finanzen und Planung zu Wirtschaftsgesprächen nach Bonn kommen. Etwa zur gleichen Zeit wird Ministerialdirektor Pfeffer vom Bonnet Auswärtigen Amt zu politischen Konsultationen nach Warschau fliegen.

### Interesse in Warschan

Im Gespräch mit Olzowski äußerte Genscher Besorgnis über den dramatischen Rückgang der Ausreise von Deutschen aus Polen. Er bat dringend darum, die Lage zu verbessern und nach dem deutsch-polnischer Ausreiseprotokoll zu verfahren.

Der Pole zeigte sich seinerseits -ohne konkret auf den in der polnischen Presse vielfach erhobenen Revanchismus-Vorwurf zu sprechen zu kommen – besorgt über bestimmte "Meinungsäußerungen" in der Bundesrepublik. Dagegen lohte er Gen-schers Erklärung über Grenzfragen im Bundestag. Das Engagement des Bundesaußenministers sei überhaupt in den letzten Monaten in Warschau aufmerksam verfolgt worden.

Positiv beurteilten beide Ministe die Entwicklung des deutsch-polnischen Warenaustausches, der im ersten Halbjahr dieses Jahres zu einem polnischen Überschuß von 174 Millio nen Mark geführt hat.

# Mobutu findet überall viel Aufmerksamkeit

Zaires Kampf um wirtschaftliche Stabilität / Besuch in Bonn

ACHIM REMDE, Boon Der Präsident von Zaire, Mohutu Sese Seko, traf bei seinem zweitägigen Besuch in der Bundesrepublik, der gestern zuende ging, auch mit Bundeskanzler Kohl und Bundespräsident von Weizsäcker zusammen. Nach Angaben eines Regierungssprechers ist die Bundesregierung bereit, die enge entwicklungspolitische Zu-sammenarbeit mit Zaire fortzuführen. Kohl begrüßte insbesondere, daß Mohutu "entschlossene Maßnahmen" zur Wiedergewinnung der wirtschaftlichen Stahilität in Zaire ergriffen habe.

Damit ist vor allem die Ahwertung der nationalen Währung des Zaire um 80 Prozent gemeint, die Mohutu im letzten Jahr auf Druck des Internationalen Währungsfonds durchgeführt hat. Politische Beobachter gehen davon aus, daß damit der kontinuierliche Niedergang der Wirtschaft zum Stillstand gekommen und eine Trendwende eingeleitet worden sei, die zu vorsichtigem Optimismus Anlaß giht. Die Inflationsrate, die 1983 noch bei 44 Prozent lag, ist infolge der Ahwertung jedoch zunächst einmal auf 70 Prozent für das laufende Jahr angestiegen.

Trotz rigider Kreditauflagen der Welthank ist es in der Vergangenheit nie gelungen, die marode Wirtschaft Zaires zu konsolidieren. Korruption, Nepotismus und Mißwirtschaft treiben hier selhst für afrikanische Verhältnisse außergewöhnlich üppige Blüten. Mohutu selbst gilt als einer der reichsten Männer der Welt, während die Mehrheit der Bevölkerung Zaires unter Mangelernährung leidet.

Es ist daher nicht verwunderlich, daß Mobutus Interesse an der Übernahme von Hermesbürgschaften für Exporte nach Zaire und an deutschen Privatinvestitionen in Zaire in der Bundesrepublik ohne Erfolg gehlieben ist. Die entwicklungspolitische Zusammenarbeit läuft dagegen zufriedenstellend. Im Jahre 1983 hat Zaire von der Bundesregierung 12 Millionen Mark im Rahmen der finanziellen Zusammenarbeit und 20 Millionen Mark im Rahmen der technischen Zusammenarbeit erhalten. Von den nichtstaatlichen Entwicklungshilfeorganisationen ist die CSU-nahe Hanns-Seldel-Stiftung in Zaire besonders stark engagiert.

Oh Mobutu ein dezidierter Verbündeter der westlichen Welt ist weil diese ihn unterstützt oder oh der Westen ihm hilft, weil er sich als Bollwerk gegen sowjetische Infiltration und lihysche Subversion erwiesen hat und als einziger in der Lage ist, das riesige Land Zaire vor politischem Chaos zu bewahren, ist eine beliebte Seminarfrage. Fest steht, daß Mohutu mit Aufmerksamkeit behandelt wird, wo immer er erscheint.

Den Gesprächen mit der Bundesregierung gingen Treffen mit Reagan am Rande der UNO-Vollversammlung, mit Mitterrand und mit der hritischen Regierung voraus. Dabei spielt auch eine Rolle, daß Mobutu im innerafrikanischen Kontext mit verschiedenen Initiativen hervorgetreten ist. In Tschad stehen 2000 zairische Soldaten, die zusammen mit den libyschen und französischen Truppen demnächst ahgezogen werden sollen.

Von seinen Verbündeten in Afrika demokratisches Wohlverhalten zu verlangen, hat der Westen - mit Recht längst aufgegeben. Immer wiederkehrende Berichte über Menschenrechtsverletzungen in Zaire sind allerdings leider nicht unbegründet. Daß Zaire von Katastropben und Brutalitäten verschont gehliehen ist, wie sie in anderen Ländern Afrikas an der Tagesordnung sind, findet in Fachkreisen nicht geringe Beach-

# Timerman mischt wieder mit

WERNER THOMAS, Miami

Jacobo Timerman fühlt sich wieder in seinem Element. Er thront hinter einem breiten Schreihtisch, auf dem sich Zeitungen, Zeitschriften und Bücher stapeln und führt ein forsches Kommando. Er erteilt Anweisungen, schreiht, korrigiert und telefoniert.

Wie sich die Zeiten ändern. Vor fünf Jahren war Timerman Argentiniens prominentester Gefangener, Nach seiner Entlassung ließ sich der Jude in Israel nieder und verfaßte einen Bestseller über seine hitteren Erfahrungen mit der Militärregierung des Generals Jorge Rafael Videla, "Häftling ohne Namen, Zelle ohne Nummer". In den argentinischen Medien folgte damals eine Hetzkampagne gegen den Autor. Besonders stark engagierte sich das Nachmittagsblatt "La Razon". Heute sitzt General Videla hinter Gittern. Timerman kehrte Anfang des Jahres in seine Heimat zurück. Jetzt übt er wieder seinen früheren Beruf aus - Chefredakteur.

In nur zwei Wochen hat der passionierte Zeitungsmann das altmodische und 80 Jahre alte Blatt total umgekrempelt. Zum ersten Mal erscheinen

Er redigiert \_La Razon\*.

Bilder auf Seite eins und die Artikel sind locker geschrieben. Die Auslandsberichterstattung wurde ausgeweitet und der politische Kurs geändert, statt konservativ nun liberal. Die Auflage stieg prompt um 46 000 Exemplare auf 230 000. Nun will er seine von den Militärs einst geschlossene Zeitung "La Opinion" zu neuem Leben erwecken. Er kann bald wieder der einflußreichste Vertreter der Pressehranche sein.

Jacobo Timerman ist ein streitbarer Mann, der oft in der gefährlichen argentinischen Politik mitmischte. Er schürte die Staatsstreiche der Militärs gegen die zivilen Präsidenten Arturo Illia (1966) und Isabel Peron (1976), was er heute bereut. Timerman hat noch viele Feinde in Argentinien. In erster Linie jene Offiziere, die nach dem Sturz Isabel Perons an die Macht kamen. Ohgleich er nie von einem Gericht verurteilt wurde, meinen diese Militärs, daß er einst mit dem linken Untergrund kollaborierte. Selbst die führenden Vertreter der jüdischen Organisationen sind nicht gut auf ihn zu sprechen, seit Timerman ihnen mangelnde Zivilcourage unter-

# Beim Thema internationale Lage änderte Tschernenko den Ton

Erstmals seit 13 Jahren wieder ein finnischer Ministerpräsident in Moskau

REINER GATERMANN, Helsinki Höhepunkt des ersten offiziellen Besuches eines finnischen Regierungschefs in der Sowjetunion seit 13 Jahren war das 45minütige Gespräch, das Ministerpräsident Kalevi Sorsa mit dem sowietischen Staats- und Parteichef Konstantin Tschemenko in dessen Arbeitszimmer führte. Der Hausherr, der sich bei Sorsas Eintritt erhoh und ihm entgegen kam, äußerte sich sehr zufrieden über die finnisch-sowjetischen Beziehungen, anderte jedoch seinen Ton als die internationale Lage zur Sprache kam. Wie Sorsa anschließend gegenüber finnischen Journalisten erklärte, habe er nichts feststellen können was zu Optimismus Anlaß gebe, aber auch nichts fatalistisches. Tschernenko habe recht gesund" ausgesehen und auf ihn den Eindruck eines "sehr sympa-

### Nur zu besonderem Anlaß

thischen Menschen" gemacht.

Daß es 13 Jahre dauerte his wieder ein finnischer Ministerpräsident offiziell in die Sowjetunion reiste, kann nur damit begründet werden, daß die beiden Staaten auf verschiedenen Ebenen so viele Kontakte miteinander haben, daß die protokollarisch aufgebauschten offiziellen Besuche ganz besonderen Anlässen vorbehalten hleiben. Diese waren diesmal in zweifacher Hinsicht vorhanden. Sorsa, der die Sowjetunion mehrfach in verschiedenen Funktionen besucht hat, kam mit dem Zug nach Moskau nur wenige Tage, nachdem in beiden Ländern des am 19. September 1944 eingegangenen Waffenstillstandes ge-dacht worden war, der die fünfjähri-

gen finnisch-sowjetischen Kriegshandlungen beendete. Ihm folgte 1947 der Friedensvertrag von Paris und 1948 der sowjetisch-finnische Freundschafts- und Beistandspakt. Dieser Pakt bildet die Grundlage im Zusammenleben Finnlands mit seinem großen Nachbarn; er sorgte für bisher 40 Jahre Frieden, für einen intensiven Handel und - wie es Kalevi Sorsa in seiner Tischrede im Kreml sagte -: Die guten Beziehungen zwischen der Sowjetunion und Finnland sind ein zentraler Faktor, der die Stabilität in Nordeuropa verstärkt".

Ein anderer Aspekt dieser Visite sollte aber auch nicht unbeachtet bleiben. Kalevi Sorsa ist Sozialdemokrat, seine Partei war über viele Jahre im Kreml als "unfreundlich" einge-stuft worden. Die Sowjets hatten auch einige Bedenken gegen die Wahl des Sozialdemokraten Mauno Koivisto zum Staatsoberhaupt Finnlands. Jetzt wurde Sorsa von seinem Gastgeber, Ministerpräsident Nikolai Tichonow, besonders für seine Arbeit als Vorsitzender der Abrüstungskom-mission der Sozialistischen Internationale (SI) geloht.

Während Kalevi Sorsa in seiner offiziellen Rede vor allem auf die guten Handelsbeziehungen mit der Sowjetunion einging - anläßlich seines Aufenthaltes wurde ein fünfjähriges Warenahkommen unterzeichnet -, befaßte sich Tichonow hauptsächlich mit internationalen Themen. Er kritisierte die Aufstellung neuer amerikanischer Atomraketen in gewissen westeuropäischen Ländern\*, Sie hätte in keiner Weise die allgemeine Sicherheit verstärkt sondern ge-schwächt, und man .versteht gut die

Unruhe, die Finnland angesichts der Möglichkeit spürt, daß amerikanische Raketen seinen Lustraum verletzen". Zur in Stockholm tagenden Konferenz über Vertrauenshildung und Ahrüstung in Europa (KVAE) meinte Tichonow, der Schlüssel zum Fortschritt liege in der Vereinigung von umfassenden politischen Maßnahmen zur Stärkung des Vertrauens und militärisch-technischer Schritte, \_aber natürlich nicht solcher deren deutliche Absicht die Spionage ist".

### Tichonows Lob

Zu dem Wunsch der Finnen im September 1935 den 10. Jahrestag der Unterzeichnung der Schlußakte von Helsinki gebührend, das heißt auf so hoher politischer Ebene wie möglich. zu gedenken, erklärte der sowjetische Regierungschef, er unterstütze diesen Gedanken, er entspreche der historischen Bedeutung des Dokuments. Tichonow hoh dessen Lebenskraft hervor \_trotz aller Versuche. dessen Inhalt zu verzerren".

Sehr lobend außerte sich Tichonow zu dem Bestreben Finnlands Nordeuropa permanent kernwaffenfrei zu macben. Die Sowjetunion stehe voll hinter dieser Absicht und habe bereits .ausführlich genug die Frage beantwortet, in welcher Richtung sie bei der Verwirklichung des Gedankens mitarbeiten würde". Eingebend befaßte er sich mit der Einbeziehung des Weltraums in das Wettrüsten. Die Sowjetunion widersetze sich ihr und sei gegen alle Waffen im Weltraum einschließlich derjenigen, die Satelliten abwehren sollen.

# Taiwan – wenigstens genauso entschlossen wie Kommunisten

C. GRAF BROCKDORFF, Taipeh

Der Doppelposten vor dem Oberkommando der Vereinigten Streitkrafte in Taipeh steht unter Gewehr. Wenn ein chinesischer Offizier passiert, hrüllen sich die Soldaten Präsentierkommandos in einer Lautstärke zu, als wollten sie die ganze Kaserne alarmieren.

Was in Japan leise geschieht, ist in der Republik China bei den Nachfahren des Marschalls Tschlangkaischek laut. Das Land ist martialisch geprägt, als müßte es sich jeden Augenblick seiner Haut erwehren. Die Geschichte hat lange Nachwehert In China wurde fast immer gekämpft in diesem Jahrhundert vor allem gegen Japan und gegen die Kommunisten.

Der Krieg dauerte lange und endete mit dem Rückzug der Kuomintang-Chinesen auf die knapp 40 Kilometer lange und 100 Kilometer breite Insel, die vor dem Eingang zum Süd-

ziehungen zu Taiwan ahhrach, um sich den "Chicoms" zuzuwenden, fühlt man sich in Taipeh alleingelassen. Man weiß, daß das Herz der meisten westlichen Staaten auf seiten des nationalen China schlägt, Realpolitik aber die Beziehungen zum China auf dem Festland diktieren. Dennoch schmerzt die Abwesenheit der Vertretungen aller großen Länder: Die Liste der noch in Taiwan residierenden Botschaften läßt sich auf einer halben Telefonbuchspalte abdrucken, Außer einigen lateinamerikanischen Ländem findet man nur noch Südafrika und Saudi-Arabien.

Seit Präsident Carter 1979 die Be-

Deshalb hat Taiwan Sorgen, denn für den Fortbestand seiner Streitkräfte ist es auf den Waffennachschuh aus den Industrienationen angewiesen. Zwar glauben die Verantwortlichen in Taipeh daran, daß man sie letztlich nicht im Stich lassen wird, schon weil nesische Sicherheitsexperten, Man ist durchaus noch weiter im Ge-In Taipeh weist man darauf hin,

daß die Beziehungen zu Japan, wenngleich nicht auf diplomatischer Ebene, vorzüglich sind. Die gut geleutete nationale Fluggesellschaft "China Airlines" genießt in Tokio besondere Landerechte. Jeden Tag, so beobachtet man in Taipeh, durchqueren zehn bis zwölf japanische Super-Tanker die Gewässer von Taiwan. Japan könne sich glücklich prei-

dete zu haben. Das würdigen ührigens auch die Sowjets, deren Handelsschiffe jedesmal beim Durchfahren der Straße von Taiwan einen Höflichkeitsfunkspruch an das absetzten, was General Wego Chiang gerne als das "Gibraltar des Fernen Ostens" bezeichnet. "Wir antworten nur nie auf die russischen Signale", sagen die Chinesen nicht frei von Hochmut.

Die japanische Flotte ist aus chinesischer Sicht noch nicht in der Lage, sich einer sowjetischen U-Boot-Bedrohung gewachsen zu zeigen. Diese Beurteilung wird von der japanischen Marine geteilt. Taipeh aber könne mit seinem nicht unerheblichen Potential an Schiffen, die zur U-Jagd gerüstet seien, zur Stahilität im westlichen Pazifik beitragen. Taiwan besitzt 33 Zerstörer, die laufend modernislert worden sind.

Sorge vor einer Invasion der Festland-Chinesen hat man nicht. Man fühlt sich zu gut vorbereitet. Die Rotchinesen könnten mit ihrem Landungspotential höchstens drei oder vier Divisonen anlanden, sie würden vom vorzüglich ausgebildeten Heer der Republik ins Wasser geworfen werden. Eine derartige militärische Niederlage werde sich die Volksrepuhlik nicht leisten.

Eine andere Frage ist die Möglichkeit der nuklearen Erpressung. Die Volksrepublik besitzt Atomwaffen. Die Antwort der National-Chinesen lautet: Die Kommunisten wollen unserer hlühende Insel mit ihrer florierenden Wirtschaft unzerstört in die Hand bekommen. Erpressung könne nur funktionieren, wenn man gewillt sei, das Druckmittel zu benutzen.

So weit die offizielle Sprachrege. lung. Oh die Chinesen, die natürlich wissen, daß eine konventionelle Armee immer gezwungen ist, vor einer nuklear gerüsteten zu kapitulieren, wirklich Opfer dieser Devise geworden sind, ist unergründlich. In privaten Gesprächen weisen als wohl informiert geltende Chinesen daraufhin, daß es im Land ausreichend viele Atomwissenschaftler gibt. Man habe drei nukleare Reaktoren in Betrieb: "Wir haben die Kapazität, die Bombe zu bauen, nur haben wir sie nicht gebaut."

Ähnlich klingt es auch aus Israel, obwohl niemand mehr daran zweifeh daß Israel längst im Besitz der Atomwaffe ist, die es als letzte Zuflucht davor schoützen soll, von den Arahern ins Meer getrieben zu werden. Über die Chinesen auf Taiwan mag nigstens so entschlossen zu sein wie ses den Grundwert der Freiheit nicht Kommunisten.

# Moderates Vorwort in Gromykos Buch

Die deutsch-sowjensche Zusam. menarbeit nat nach Auffassung des sowjetischen Außenminister Gromvko trotz konsplizierter Weklage die Festigkeitsprobe bestanden. Dies schreibt Gromyko in einem Vorwort zur deutschen Ausgabe seines neuen Buches "Den Frieden auf Erden erhalten". Es wurde gestern in Bonn in Anwesenheit des sowjetischen Botschafters. Semjonow. vorgestelk.

In dem Vorwort beschreibt Gromyko die sowjetische Deutschland. politik als verstandnisbereit. Die deutschen Ost-Vertrage werden als bedeutender historischer Akt- dan gesteilt. Alle seine Kontakte mit deutschen Politikern, von Scheel über Brandt bis Genscher und Kohl, seien im großen und ganzen mitzlich und inhaltsreich" gewesen.

Unbekannt blieb während der Prasentation des Buches, wann das Vorwort autorisiert wurde. In dem Text ist von Revanchismus-Vorwürfen keine Rede. Dagegen setzt sich Gro-myko für eine Verstandigung ein und erklärt, daß bei allen Unterschieden eine gemeinsame Sprache gefunden werden kann und muß".

### SPD will Debatte zur Kulturpolitik

Weil die Bundesregierung seit mehr als einem Jahr eine Große Anfrage der SPD-Bundestagsfraktiun zur Kulturpolitik unbeantwortet gelassen hat, will die Opposition in der nächsten Woche eine Bundestagsdebatte darüber "erzwingen". Als Grund für die lange Wartezeit vermutet der kulturpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Duve, die Bundesregierung sei unfähig, m den Ressons eine gemeinsame Haltung zu möglichen Steuererleichterungen für

Künstler herbeizuführen. Nach Informationen der WELT hat der CDU CSU-Fraktionsvorsitzende, Dregger, kürzlich in Briefen an Bundeskanzler Kohl und Finanzminister Stoltenberg gebeten, die Absage aus dessen Ressort zu revidieren. Dregger machte sich die Position von Innenminister Zimmermann zueigen. der in einem vertraulichen Vermerk vom 4. Januar 1984 festgestellt hatic. der "politische Erfolg in der Beantwortung der Großen Anfrage . . . wird daran gemessen werden, oh die Bundesregierung im Steuerrecht zu positiven kulturfreundlichen Aussagen kommt". Kohl soll, wie es gestern hieß, die Ansicht Zimmermanns teilen, so daß wahrscheinlich noch vor sen, auf der Insel heimliche Verbün- der von der SPD geforderten Debatte mit einer Regierungsabsprache über Steuererleichterungen für Künstlei zu rechnen ist. Denn inzwischen scheint sich insgesamt in der Koalition die Meinung durchzusetzen, daß die damit verbundenen Steuerausfälle nicht das von der Bundesregierung verfolgte Konsolidierungsziel beeinträchtigen würde.

### Grüne bezahlten Anreise aus USA

Die Bundestagsfraktion der Grü-nen hatten einer Amerikanerin, die am Mittwoch vom Amtsgericht Würzhurg wegen Nötigung verurteilt wurde, die Anreise von San Franzisko finanziert. Nach Angaben von Fraktionssprecher Georg Dick war Pamela: Posgoud, die einer amerikanischen Anti-Militarismus-Gruppe angehört, mit \_Atom-Veteran Anthony Guarisco. der 1946 als Soldat bei zwei Atombombenversuchen im Pazifik dabei war, zu Gesprächen mit dem Fraktionsvorstand nach Bonn eingeladen worden. Sie waren nach Wildflecken (Rhon) gereist, wo wegen der Herostmanover die "Friedensbewegung" ein Friedenscamp" veranstaltet. Dort wurde Pamela Posgoud am Dienstag bei Blockaden, die sich gegen die US-Armee richteten, mit 20 anderen festgenommen. Sie bekam eine 60-Mark-Geldstrafe.

Wolfgang Bötsch, Geschäftsführerder CSU-Landesgruppe im Bundestag, nannte es "emporend" und einen "Skandal, wenn Steuergelder", die die Grünen für ihre parlamentarischpolitische Arbeit erhalten, "für illegale Blockadeaktionen und berufsmäßige Demonstranten verwendet werden". Dies sei . mehr als eine Zweckentfremdung" öffentlicher Mittel:

### Was Gesine Schwan im NDR sagte

DW. Bonn Ein Zitat aus einem Interview, das der Norddeutsche Rundfunk (NDR) mit der aus der Grundwerte-Kommission der SPD abberusenen Berliner Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan geführt hat, wurde in der WELT nicht vollständig wiedergegeben. Das für den Sinn des Satzes wichtige Wort ... gening fiel weg. Vollständig lautet das Zitat: "Ich habe den Eindruck, das die Partei aus einer Reihe von taktischen-Gründen und auch aus Gründen die man spekulieren. Fest steht, daß sie in Fehlern der Vergangenheit liegen. weise Leute sind, entschlossen, we zur Zeit des NATO-Doppelbeschlos-(SAD) wichtig genug genommen hat



Auf Taiwan, dem "Gibraltar des Ostens" hat man keine Sorge vor einer Invasion der Festlandschinesen: FSE-Kampfflieger auf dem Luftwaffen-

chinesischen Meer vom Wendekreis des Krebses durchschnitten wird.

Nationalchina fühlt sich noch immer auf dem Kreuzzug gegen die Kommunisten, die eigenen Landsleute insbesondere, die auf dem Festland residieren und von ihnen verächtlich .Chicoms (Chinese Communists) genannt werden. Es sind keine wirklichen Chinesen, sie haben nur eine chinesische Haut', sagt ein bedächtiger alter Mann, dessen Erinnerung nicht nur his 1949 zurückreicht, als die geschlagenen Nationalchinesen nach Taiwan auswichen, sondern his zu Sun Yat-sen der 1912 die chinesische Republik gründete. In Taiwan fühlt man sich als der wahre Erbe der 4000 Jahr alten chinesischen Kultur.

Nicht nur tritt das Militar in Taiwan selbstbewußter auf. Nationalchina fühlt sich als Teil der großen Allianz des Zweiten Weltkrieges, dessen Vertreter in der Bucht von Tokio an der Siegesfeier teilnahmen, anders als in Japan dreht sich in Taiwan eigentlich alles um die Streitkräfte: Das Land hat 18,5 Millionen Einwohner, aber 464 000 Mann unter Waffen, beinahe so viel wie die Bundesrepublik Deutschland. Im Alarmfall kann es 1,5 Millionen Reservisten sofort zu den Fahnen rufen, weitere 1.3 Millionen haben eine etwas herabgestufte Reservefunktion.

Washington nicht daran interessiert sein konnte, das prekäre Gleichgewicht im westlichen Pazifik in Unordnung geraten zu lassen.

Doch der Waffennachschub wird langsamer, eifersüchtig überwacht von den Rotchinesen. Besonders drückt Taiwan die Frage der Modernisierung der Luftverteidigung: Man braucht einen leistungsstarken neuen Jäger, am liebsten die amerikanische F-16, doch die wird vermutlich niemals geliefert.

Was Taiwan in den Augen der Verantwortlichen der Republik China schützt, ist seine strategische Lage. Generaloberst Wego Chiang der jüngste Sohn Chiang Kai-sheks und Bruder des Staatspräsidenten Chiang Ching-kuo, sieht Taiwan als Schlüssel für die Beherrschung des westlichen Pazifik Sollte die sowjetische Flotte nach einem Ausbruch aus den Meerengen um Japan nach Süden laufen.

auch in Washington: Schon trafen sich in Taipeh inoffiziell und unter dem Anstrich einer wissenschaftlichen Tagung amerikanische und chi-

müßte sie Taiwan ausschalten. Sollte sie sofort linksum machen, um den freien Pazifik aufzusuchen, hätte sie Taiwan in der tiefen Flanke. Diesen Argumenten Wego Chiangs, der als der Militärphilosoph der Republik angesehen ist, ist die Logik nicht abzustreiten. Das weiß man

# Folgt Bagdad dem Beispiel Ammans?

rates

EPHRAIM LAHAV, Jerusalem

Irak mag sehr bald dem jordanischen Beispiel folgen und seine diplomatischen Beziehungen mit Agypten wiederaufnehmen. Dies berichten palästinensische Führer, die aus Amman in Jerusalem eingetroffen sind. aber nicht genannt werden wollen.

Wie Jordanien, brach auch Irak seine Beziehungen mit Agypten im Jahre 1979 als "Strafe" für die Unterzeichnung des Friedensvertrages mit Israel ab. Mittlerweile haben sich sehr innige, aber inoffizielle Beziehungen zwischen Irak und Agypten entwikkelt, vor allem infolge des Golfkrieges. Ägypten unterstützt Irak mit Waffen und diplomatischem Beistand. Im Gegensatz zu Syrien, Iran und Libyen, hat Irak auch die Wiederaufnahme der Beziehungen zwischen Jordanien und Ägypten begrüßt und sie als weiteren Schritt zum Frieden

Diese Entwicklung ist ein Versuch zu einer Gesamtlösung - allerdings unter Bedingungen, denen Israel derzeit nicht zustimmen würde. Der erste Schritt in Richtung dieser Lösung ist jedoch nicht etwa eine Absprache mit Israel. Statt dessen arbeiten Jordanien und Irak derzeit nur an ihrer Aussöhnung mit Ägypten, das ja als erster arabischer Staat Frieden mit Israel geschlossen hat und deshalb in der arabischen Welt unter Acht und Bann gestellt wurde. Nur Oman; Somalia und Sudan weigerten sich vor fünf Jahren, dem Beschluß der Arabischen Liga zu folgen und ihre Beziebungen mit Agypten abzubrechen.

Wenn jetzt, dank Jordanien und Irak, Agypten wieder salonfahig wird, so wird nach Ansicht politischer Beobachter in Jerusalem in den Augen der arabischen öffentlichen Meinung auch ein etwaiger Friedensschluß mit Israel in den Bereich des Möglichen gerückt.

Wie weit Israel im Bilde ist, geht indirekt aus einer Bemerkung von Premierminister Peres hervor, die er in einem Interview am Mittwoch machte: Er stellte fest, daß zwischen Jordanien und Israel zwar kein formeller Friede bestehe, "doch gibt es ein ganzes System von friedlichen und beruhigenden Beziehungen... Diese müssen wir jetzt zu einem formell unterschriebenen Abkommen

# Die starken Bataillone stehen hinter Sharon

Von RAFAEL SELIGMANN n zwei Jahren soll der Chef der Lisraelischen Arbeiterpartei, Shimon Peres, von seinem Amt als Premierminister zurücktreten und die Stelle für den gegenwärtigen Außenminister Yitzhak Shamir freimachen, so steht es in den Koalitionsvereinbarungen zur Bildung der neuen Regierung der Nationalen Einheit in Jerusalem. Freilich, daran glaubt heute kaum noch jemand in Israel: Shamirs Position als Chef der Hernt-Partei ist angeschlagen. Es ist allerdings nicht eine Krise Shamirs, wie viele unzufriedene Partéimitglieder glauben machen wollen, sondern in erster Linie eine Krise der Herut Partei. Die Herut kann mit Fug und Recht

ein Kind" Menachem Begins genannt werden. Der frühere Kommandeur der gegen die Briten kämpfenden Untergrundorganisation Irgun Zwai Leumi (Ezel) gründete nach der Staatsgründung im Jahre 1948 die Herut (Freiheits)-Partei. Er führte die Herut von einer verfemten politischen Gruppe, die nur zehn Abgeordnete in der Knesset besaß, nach Bündnissen mit den Liberalen und anderen Parteien der Mitte (Likud) zur anerkannten Mehrheitspartei. 1977 wurde Begin Premierminister. Er war neben Staatsgründer David Ben Gurion gewiß der wichtigste israelische Politiker. In seiner Partei war der charismatische Redner Begin der unumstrittene Chef, Gleichwohl verstand er es, sich aus den vielfältigen politischen Strömungen der Herut herauszuhalten, Begin thronte gewissermaßen über dem gemeinen Parteivolk. Als Begin 1982, nur ein Jahr nach einem klaren Wahlsieg, ohne Vorankundigung zurücktrat, stürzte er die Partei in eine tiefe Identitätskrise. Wie fast alle starken politischen Führungspersönlichkeiten hatte er es versäumt, einen Nachfolger

### Shamirs knapper Sieg

Nach einer Kampfabstimmung wurde der damalige Außenminister Shamir zum Nachfolger Begins als Premier und zum Chef der Herut gewählt. Nomineller Vorsitzender blieb Menachem Begin. Shamir, der aus Polen stammt, setzte sich gegen Vizepremier David Levy, einen marokka. (SAD) nischen Juden, durch, Beobachtern ...

In der Herut formt sich eine Fronde gegen die Parteispitze

fiel bereits damals auf, daß sich gut ein Drittel des rund 1000-köpfigen Herit-Zentralkomitees nicht an der Abstimming beteiligt hatte. Es waren, wie sich bald herausstellen sollte. die Anhänger des damaligen Vertei digungsministers Moshe Arens und semes Vorgängers Ariel Sharen. Arens konnte nicht kandidieren weil er kein Knesset-Mitglied war, und Sharon hatte als Verteidigungsminister des von vielen Pannen begleiteten Libanon-Feldzugs erheblich an Ansehen verloren.

### Arens als Kompromiß?

Kaum war Shamir im Amt, betrieb er eine rigorose Personalpolitik. Die Herut-Mitglieder, an eine weitgehende innerperteffiche Demokratie gewöhnt, begehrten auf Kinz vor den Wahlen im vergangenen Juli forderte Sharon Shamir heraus. Der Premier siegte nur knapp gegen seinen Wider-sacher, den er im politischen Abseits wähnte. Während des Wahlkampfes gelang es Sharon, einem europäisch-stämmigen Juden, sich die Sympathien der meisten orientalischen Herut-Anhänger zu sichern. Vor allem die Einwohner der Entwicklungsstädte der Grenzregionen und der ärmeren Stadtviertel in Tel Aviv sowie Jerusalems unterstitzen Sharon, Levy digegen wird in erster Linie von den europäisch-stämmigen Großstädtem favorisiert.

Das relativ schlechte Abschneiden bei den Wahlen, der Likud fiel von 47 auf 41 Mandate zurück, wurde min von vielen Shamir angelastet. Dennoch blieb die Partei zunächst loyal. Als Shamir während der Koalitions verhandhingen mit der Arbeiterpartei, in erster Linie von Begins Schwiegersohn Roni Milo und dem Abgeordneten Deckel beraten, nach eigenem Gutdünken Minister- und Staatssekretärsposten für die Herut festlegte, brach der Sturm in der Herut los. Anführer der Fronde ist gegenwärtig der frühere Finanzminister Yoram Aridor, der sich von Shamir übergan gen fühlt. Die starken Bataillone stehen jedoch hinter Ariel Sharon und David Levy Gewehr bei Fuß. Es ist durchaus denkhar, daß nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen beiden Moshe Arens als Kompromiß-Kandidat an die Spitze der Herut-tre-

# immer kleiner

BODO RADKE, Den Haag Nahezu alle politischen Parteien der Niederlande leiden unter Mitgliederschwund. Für einige von ihnen haben deshalb die finanziellen Schwierigkeiten bereits dramatische Formen angenommen. Parteiaustritte werden in der Regel damit begründet, daß man den Mitgliedsbeitrag nicht mehr aufbringen könne. Ausgenommen von der allgemeinen Tendenz sind nur drei kleine orthodox-calvinistische Parteien, deren Anhang in letzter Zeit sogar leicht zunahm.

Die Sozialistische Partei der Arbeit (PVDA), bei der im Rekordiahr 1977 noch 123 000 Menschen als Mitglieder eingeschrieben waren, sackte im August erstmalig auf eine Mitgliederzahl von unter 100 000. Die Christdemokraten (CDA), die im Jahre 1980 nach der Fusion von drei konfessionellen Vorgängerparteien über rund 150 000 eingeschriebene Anhänger verfügten. müssen sich inzwischen mit 132 000 begnügen. Und die zusammen mit den Christdemokraten regierenden Liberalkonservativen (VVD) sahen seit Beginn dieses Jahres ihre Mitgliederzahl von 95 528 auf 91 151 zusammenschrumpfen.

Während an den Spitzen dieser drei poBen Parteien Hollands die finanziellen Auswirkungen dieser Entwickhing noch gelassen beurteilt werden, befinden sich die Linksliberalen bereits in einer Existenzkrise. Seit 1981 ist der linksliberale Anhang von etwa 20 000 auf knapp 9000 zusammengeschmolzen. Auch die Sozialistischen Pazifisten (PSP) tragen Trauer. Wenn diese linksradikale Oppositionspartei zwischen 1977 und 1982 eine Verdoppelung ihrer Mitgliederzahl auf über 19 000 erlebte, muß sie sich inzwischen mit 8000 zufrieden geben.

Von der Zentrale der Kommunistischen Partei (CPN) werden exakte Angaben über die Zahl der Mitglieder abgelehnt. Man gibt jedoch zu, daß Verhiste zu registrieren sind, wobei die heftigen Flügelkämpfe im kommunistischen Lager zweifellos eine Rolle spielen.

Nur für die drei orthodox-calvinistischen Parteien SGP, GPV und RPF gibt es keine Probleme. Zusammen verfügen sie über einen festen Amhängerstamm von etwa 48 000 strenggläubigen Menschen, die alle politischen Vorgange an den heiligen Worten der Bibel messen. (SAD)

# Niederlande: Die Fast unmerklich gewinnt der Parteien werden Islam immer mehr Einfluß

Stetige Ausbreitung unter Animisten-Stämmen / Khadhafi hilft nach, notfalls mit Gewalt

Von BERNT RÜTTEN

ano, alte Handelsmetropole im Norden Nigerias, ist bei weitem nicht so chaotisch wie die Hauptstadt Lagos. Doch such hier hat die Moderne längst Einzug gehalten. Bauten aus Zement, Stahl und Glas drangen die traditionelle Lehmarchitektur zurück und nur vor den schmalen, ungepflasterten Wegen der Altstadt macht der motorisierte Verkehrsfluß

Doch allwöchentlich freitags um die Mittagszeit scheint das Chaos Form anzunehmen: Die ganze Stadt strebt einem Ziel zu: Der große Platz vor der Moschee füllt sich mit Tausenden von Menschen, die sich ordentlich in Reihen niederlassen. Stille breitet sich aus, wenn vom Minarett der Ruf des Muezzin erschallt, verbeugt sich die riesige Menschenmasse wie von einer unsichtbaren Hand gesteuert im Gleichtakt in Richtung Mekka, wirst sich, minuten-lang verharrend, zu Boden, erhebt sich, das Ganze mehrmals wiederho-

Nordnigeria ist Schwarzafrika. Aber irgendwo und unmerklich - etwa auf der Höhe des 20. Breitengrades - verläuft quer durch Mauretanien, Mali, Niger, Tschad und Sudan die Grenze zwischen Schwarz- und Weiß- (Nord-)afrika

Mit Ausnahme von Mauretanien, wo Schwarze traditionell Sklavenstatus einnehmen, haben all diese Staaten eindeutig schwarzafrikanischen Charakter. Die dort nomadisierenden hellhäutigen Stämme sind zumeist Tuareg. Ein seßhaftes Leben zu führen, ist ihnen fremd, und his heute mißachten sie die willkürlich gezogenen Grenzen der Staaten der Region. Sie haben sich auch einer Integration weitgehend entzogen.

Die nordafrikanischen Staaten sind demgegenüber eindeutig arabisch geprägt, obwohl zumindest in den Maghreb-Staaten nicht Araber, sondern Berber als autochthone Bevülkerung gelten müssen, Im Zuge der islamischen Expansion Anfang des 8. Jahrbunderts vermischten sich dort die von der arabischen Halbinsel kommenden Eroberer mit den einheimischen Berbern oder Kabylen.

Seither fühlen sich die nordafrikanischen Staaten, obwohl seit ihrer Gründung Mitglied in der Organisation für Afrikanische Einheit (OAE), die alle Staaten des Kontinents außer Südafrika umfaßt, mehr zum Nahen Osten als zu Afrika gehörig. Hinzu kommt, daß Nordafrika im Gegensatz zu Schwarzafrika schon in der Antike dem Mittelmeerraum und dem griechisch-römischen Kulturkreis ver-

Im Laufe der Jahrhunderte gelangte der Islam durch die Sahara, die wie ein riesiges Binnenmeer Nord- und Schwarzafrika zugleich trennt und verbindet, von Nord- nach Westafrika. Einerseits waren es arabische Kaufleute. andererseits Militärexpeditionen nordafrikanischer Herrscher - so die Almoraviden -, die den Islam in den damals blühenden Reichen von Ghana, Mali und Songhay zur Religion des Hofes und des Handels in Westafrika erhoben.

Der Islam blieb jedoch mit heidnisch-animistischen Elementen ver-



mischt, bis Anfang des 19. Jahrhunderts puritanisch geprägte Erneuerungsbewegungen eine Rückkehr zum "reinen" Islam durchsetzten. So unterwarf der Fulani Usman Dan Fodiio in einem "heiligen Krieg" die Haussa-Königtümer im heutigen Nordnigeria und ersetzte sie durch islamische Herrscher, die ihrerseits einem Sultan unterstellt waren.

Seitdem sind weite Teile Westafrikas ganz überwiegend islamisch ge-prägt - vor allem Senegal, Mali, Niger, Nordnigeria. Die christliche Missionierung bremste lange Zeit den Vormarsch des Islam. Christliche Erziehung und Bildung erwiesen sich gegemüber der traditionell islamischen als überlegen, weil sie den Schlüssel zum Verständnis der modernen westlichen Zivilisation entdie die christlichen Kolonialberren mit sich brachten.

Das Nebeneinander von Islam, Christentum und Animismus hat in Westafrika bis heute immer gut funktioniert. Wenn es zu Pogromen kam, zren diese ethnisch, nicht religiös bedingt. Ein Beispiel dafür ist die Ermordung christlich-animistischer Ibos durch islamische Nordnigerianer, die zum Ausbruch des Biafra-Krieges führte. Auch beim Bürgerkrieg in Tschad trifft dies zu.

Die Radikalisierungstendenzen des Islam scheinen in Westafrika bis vor wenigen Jahren keine Rolle gespielt zu haben. Sie können sich offenbar nur auf einem traditionell einheitlich-islamischen Hintergrund bilden. Auch die starken sozialen Gegensätze werden in Schwarzafrika eher vom Problem der ethnischen Gegensätze überschattet. In jüngster Zeit jedoch sind auch in westafrikanischen Staaten Umtriebe radikaler Muslims zu

Packt islamischer Fanatismus die Massen, bleibt dies regional beschränkt - wie bei den Unruhen in Nordnigeria in den Jahren 1981 und 1983. So fehlt auch den mit egalitären Umverteilungsparolen an die Massen appellierenden Revolutionären Rawngs in Ghana und Sankara in Bukina (Obervolta) die islamische Komponente, ohne die ihr Flirt mit dem libvschen Revolutionsführer Khadhafi anf Dauer nur mit Gewalt ernst werden kann. Seine Stärke ist allein, daß er bereit und in der Lage ist, überall und jederzeit diejenigen zu unterstüt-zen, die eine soziale Veränderung berbeiführen oder auch nur einfach die herrschenden Regime beseitigen wol-

Wie fremdartig den schwarzen Afrikanern im Grunde der revolutionäre Modellstaat Libyen ist, zeigte sich bei den beiden mißglückten Versuchen, 1982 in Tripolis eine OAE-Gipfelkonferenz zustandezubringen: Da Alkoholkonsum in Libyen damals noch streng bestraft wurde, brachten viele Delegierte ihre eigenen Bierund Whiskyvorräte mit. Die Zöllner drückten beide Augen zu.

Dennoch scheint der Islam in Schwarzafrika insgesamt in einer langsamen, aber stetigen Expansion begriffen zu sein. In einer Zeit des raschen Wandels von archaischen zu modernen Lebensformen, in der traditionelle Werte zerbrechen, ohne daß neue erkennbar sind, vermag der Islam wegen seiner starken Formalisierung manchen Stämmen einen Halt zu bieten. Auch wird der Islam als Religion der Dritten Welt nicht mit der Epoche des Kolonialismus assozi-

# Ein Buch, das neue Maßstäbe setzt. Die Chronik der Menschheit.

Zum Abschluß der großen Chronik-Trilogie ist in diesem Herbst als dritter Band erschienen: Die »Chronik der Menschheit«.

Die »Chronik der Menschheit« bietet auf 1216 Seiten einen genauen und übersichtlich geordneten Abriß der Menschheitsgeschichte. Kalendarien bringen die histori-

schen Daten aus fünf Kontinenten miteinander in Zusammenhang. Über 5000 in sich abgeschlos-

sene Einzelbeiträge beschreiben alle wichtigen Ereignisse der Menschheitsgeschichte. Mehr als 3600 Abbildungen,

Karten und Schaubilder führen vor Augen, wie die Geschichte unserer Welt von den Taten und Untaten einzelner Menschen geprägt worden ist.

Zusammen mit der »Chronik des 20. Jahrhunderts« und der »Chronik der Deutschen« liegt damit eine einzigartige Dokumen-tation vor – von den Anfängen der Menschheit bis zu unseren Tagen.

1216 Seiten. über 3600 Abbildungen. Durchgebend vierfarbig. Ganzleinen, Geschenkschuber. – Subskriptionspreis bis 7um 31. 1. 1985 nur

Sparen Sie jetzt fast 30,- DM

Ab 1. 2. 1985: 128,- DM



In seinem Beitrag »Ausblick in die Zukunfte analysiert Robert Jungk die derzeitige Situation des Menschen: «Zwischen Untergangs-angst und Überlebenshoffnung.« Er nennt die hauptsächlichen Probleme der nächsten Jahre: »Fünf Herausforderungen – fünf Antworten.« Und er gibt eine Prognose für die weitere Entwicklung der Menschheit: »Signale einer anderen Zukunft.«





Die Konzeption der »Chronik der Menschheit« folgt dem Konzept der bereits erschienenen Bände der Chronik-Edition.

Der Hauptteil informiert in chronologischer Reihenfolge über alle wichtigen Ereignisse der

Weltgeschichte.
Der Länderteil beschreibt die Geschichte aller rund 180 heute selbständigen Staaten der Erde. Der Anhang bietet eine Vielzahl von Übersichten, z. B. über Päpste, Kaiser, Könige und Zaren, über die Staatsmänner wichtiger Länder, über alle Nobelpreisträger, über die großen Erfindungen und Entdeckungen.

Subskriptionspreis: 98,50 DM. Später kostet dieses Werk 128,- DM. Sie sparen also fast 30,- DM, wenn Sie das Buch jetzt vor Weibnachten zum Subskriptionspreis

### Band 1 und 2 der großen »Chronik«-Edition

erwerben.



»Das Jahrhundertbuch über unser Jahrhundert.«

Die »Chronik des 20. Jahrhunderts« ist eine unvergleichliche Dokumentation über alle wichtigen Ereignisse unseres Jahrhunderts. Ein Buch, das unsere Geschichte zum persoolichen Erlebnis macht.

Über 1200 Seiten, mehr als 3300 Abbildungen, durchgehend vierfarbig, Geschenkschuber.

Völlig überarbeitete und erganzte Ausgabe, aktualisiert bis zum 31. 3. 1984. 128,- DM.



»Dieses Buch ist objektiv, wirdig und wahr.«

Die »Chronik der Deutschen« enthält Daten und Taten unserer Geschichte so klar, so übersichtlich und so greifbar nahe wie kein anderes Buch. Ein Handbuch für die ganze Familie.

Über 1200 Seiten, mehr als 2000 Abbildungen, durcbgehend vierfarbig, Geschenkschuher. 128- DM.

wie Pilze aus dem Boden geschossen.

Bei den Kommunalwahlen im Früh-

jahr wurden zwei der ursprünglich

drei von den Generalen zugelassenen

Formationen von den neuen Gruppen

zu Außenseiterrollen verurteilt. Nur

# Ein Experiment findet seine Rechtfertigung enlandschaft dar. Neue Parteien sind

Von E. ANTONAROS

In weniger als sechs Wochen wird L das jüngste Experiment der Türkei mit der Demokratie ein Jahr alt. Als nach dreijähriger direkter Militärherrschaft die türkischen Wähler am 6. November 1983 ein Parlament wählen durften, ging durch Anatolien, aber auch durch Westeuropa ein Schrei der Entrüstung über dieses "abgekartete Spiel".

Tatsächlich hatte der ein Jahr zuvor zum Staatsoberhaupt gewählte General Kenan Evren nur drei Parteien zugelassen und dazu noch in einer glücklosen Fernsehrede am Vorabend des Urnengangs das Ergebnis zu beeinflussen versucht. Keine 48 Stunden später mußte er jedoch zusehen, wie seine Lieblingspartei unterging und der vom Militär nicht gerade gemochte Turgut Özal zum Wahlsieger wurde.

In den seither verstrichenen elf Monaten ist der Weg zur politischen Normalisierung fortgesetzt worden. Freilich: Eine parlamentarische Demokratie nach westeuropäischem Muster ist das Land zwischen der Ägäis und dem Berg Ararat ganz bestimmt nicht - und wird es in den nächsten Jahren möglicherweise auch nicht werden. Die Presse leidet weiterhin unter einer - vorsichtig und nur in bestimmten Sachgebieten praktizierten - Zensur, die Situation in den türkischen Gefängnissen ist bedenklich, das Gewerkschaftswesen ist weitgehend eingeschränkt worden. trotz der Auflockerung des Ausnahmezustandes kommen viele Türken vor Militärgerichte, zahlreiche Pro-

zesse sind politisch motiviert. Dennoch tut man den Türken unrecht, wenn man ihr Regime, wie es vor allem linkslastige Kreise ohne gründliche Türkei-Kenntnisse oft tun kritiklos als eine Diktatur unter dem Deckmantel der Demokratie" apostrophiert. Eher handelt es sich um eine "beaufsichtigte Demokratie in der Entstehungsphase".

Die türkische Demokratie hat bekanntlich eine kurze Geschichte. Sie begann fast unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg, als Staatschef Ismet Inonü als Nachfolger des Staatsgründers Kemal Atatürk den Einparteienstaat freiwillig abschaffte und den politischen Pluralismus einführ-

men mit der Wahlniederlage der hisherigen Staatspartei besiegelt.

Seither hat das Militär insgesamt dreimal - 1960 und 1980 direkt. 1971 per Ultimatum an die Politiker - in das politische Gescheben eingegriffen. Diese Eingriffe hatten immer einen korrektiven Charakter. Es ging nicht darum, die eine oder andere politische Partei zu favorisieren, sondern das nach Ansicht der Offiziere zu Recht oder Unrecht - bedrohte Staatsgefüge zu stabilisieren. In keinem Fall ist die Armee gezwungen worden, die Macht an die Politiker zurückzugeben. Der Übergang ist jeweils freiwillig über die Bühne gegangen. Auch 1983 erfolgte die Rückgabe der Macht an die gewählten Volksvertreter nicht etwa aus einer Notlage heraus, wie es 1974 im Nachbarland Griechenland der Fall gewesen ist,

sondern aus freien Stücken. Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, daß die Generale auch diesmal ein genaues Konzept über die künftigen Konturen der Demokratie in der Türkei haben. Ob ihre Erwartungen in der Praxis anwendbar und daher realitätsbezogen sind, bleibt abzuwarten. Bisher ist deutlich geworden, daß die Vorstellungen der Offiziere selbst in einem Land, wo der Respekt vor dem Militär tief in der Seele des Durchschnittshürgers sitzt und daher echt ist, mit den politischen Realitäten selten auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen sind. Solche Erfahrungen haben die Offiziere seit der Parlamentswahl, wenn auch gelegentlich zähneknirschend, in Mengen gesammelt.

Andererseits: Der freiwillige Rückzug des Militärs in die Kasernen beruht auf einem stillschweigenden politischen Konsens, vor allem im Zusammenhang mit der Aufteilung der Kompetenzen in der Ausübung der Macht. Ministerpräsident Turgut Özal, der seit Dezember 1983 die Türkei regiert, kennt diese Realitäten, Er trägt die Verantwortung in fast allen Bereichen - die nationale Verteidigung und Sicherheitsfragen hilden die wichtigen Ausnahmen.

Das Militär hat sich diese Kompetenzen vorbehalten, weil dies selbst unter früheren demokratischeren Regierungen - etwa zu Zeiten Demirels

te. Bereits 1950 wurden diese Refor- oder Ecevits - zur Standardpraxis gehört hat. Nach allen türkischen Verfassungen gilt die Afmee nämlich als Garant der Reformen Atatürks und ist nicht nur berechtigt, sondern auch beauftragt, sofort einzuschreiten, wann immer dieses Reformwerk be-

droht zu sein scheint. Seit 1980 ist die Wachsamkeit der Offiziere besonders groß: Denn nie zuvor hatte die Türkei so nah am Rande des Bürgerkriegs gestanden wie in den Jahren unmittelbar vor der letzten Machtergreifung der Streitkräfte. .Was damals passierte, ist noch frisch in unserer Erinnerung und darf so



Alie blicken auf Özal, auch die, die ihn nicht wählten. FOTO:HIH

schnell nicht vergessen werden", pflegt Staatschef Evren den Türken gelegentlich zu sagen. Özal respektiert diese Sensibilitäten.

Dennoch ist die Aufteilung der Macht zwischen Politikern und Offizieren kein enganliegendes Korsett, das nicht gelockert werden kann. Die Entwicklungen der letzten Monate haben vielmehr in aller Deutlichkeit gezeigt, daß das Militär in gewissen Aspekten flexibel ist, weil es die eigenen Unzulänglichkeiten immer wieder zur Kenntnis nehmen muß. Das eklatanteste Beispiel stellen die Veränderungen in der türkischen Parteiieden Wunsch der Generale mit einem Ja zu reagieren. Andererseits ist er gescheit genug, um gut zu wissen, daß es sinnlos wäre, die Generale auf Schritt und Tritt zu antagonisieren. Es gilt, sie mit Taten zu überzeugen, daß er Herr der Lage ist, ein erfolgversprechendes Sanierungskonzept für die Wirtschaft hat und dem Land den inneren Frieden bescheren kann, den die Türkei durch die Aktivitäten der Extremisten von rechts und links jahrelang vermissen mußte.

Unser Weg ist beschwerlich und hindernisreich. Wir müssen unser Ziel in Etappen erreichen", hatte Özal

sibvllinisch unmittelbar nach seiner Regierungsbildung gesagt. Im Klartext bedeutet diese Aussage, die gegenüber manchmal ungeduldigen Landsleuten von Zeit zu Zeit in dieser oder anderer Form immer wieder vorgebracht wird: Wir werden beobach-

tet und müssen immer wieder bewei-

Özal und seine rechtskonservative sen, daß unser Weg richtig ist. \_Mutterlandspartei\* konnten sich, und zwar erstaunlich gut, behaupten, Die Türkei ist ein schwer zu regiewas ein Beweis für ihre Popularität rendes Land mit vielschichtigen Problemen. Es gibt ein Ost-West-Gefälle ist. Dazu noch: Gegenüber den Kritikern im In- und Ausland konnte sich sozialer und wirtschaftlicher Natur, Özal nachträglich legitimieren. eine immense Bevölkerungsexplo-Özal ist klug, hat ein selbständiges Denken und genug erfahren, um auf

sion, eine fehlende Infrastruktur, zuweilen wird sogar eine Identitätskrise spürber, weil die Türken einerseits Moslems sind, sich andererseits jedoch zum Laizismus und zum Westen bekennen. Hinzu kommt, daß entlang der östlichen Grenze Anatoliens seit vier Jahren ein Krieg ohne absehbares Ende im Gange ist, der Militärs und Politiker zutiefst beunruhigt. Die Ostregionen sind für die Türken sowieso ein höchst problematisches Gehiet, weil dort ein paar Millionen Kurden zu Hause sind, die die Zentralge-

Über dieses Thema spricht kein türkischer Politiker, kein türkischer General gerne. Das Wort "Kurde" ist tabu - von "Bergtürken" ist im offiziellen Sprachgebrauch die Rede. Von "separatistischen Elementen" wird gesprochen, wenn kurdische Rebellen aktiv werden. So zuletzt im August, als Aufständische einige Polizeistationen überfielen und mindestens zwei Uniformierte umbrachten.

walt in Ankara immer wieder heraus-

zufordern suchen.

Problem Nummer eins der Türkei bleibt jedoch die Wirtschaft. Özal weiß allzugut, daß daran sein Erfolg gemessen wird. Deswegen hat er sich auf diese Problematik konzentriert. Seine Austerity-Politik und die Liberalisierung der türkischen Wirtschaft, die einer kleinen Revolution gleichkommen, sind nicht nur geloht worden. Auch innerhalb seiner Kritik kam es zu Turbulenzen, Özal mußte teilweise harte Kritik einstecken. Aber Ankaras Premier ist in seinem Glauben unerschütterlich, daß allein dadurch nicht nur die Wirtschaft, sondern auch die türkische Demokratie stabilisiert werden können. Seine bisherigen Teilergehnisse lassen sich sehen und geben ihm recht.

INVESTITIONEN / Stabilität brachte neues Interesse

# Drei Pfade ins Olgeschäft

Die politische Instabilität der Tür-kei ließ in den Hintergrund treten, daß die Türkei auch für Investoren ein nicht zu übersehender Anlageplatz ist. Denn geographisch gesehen bildet sie eine Brücke zwischen Europa und den noch längst nicht erschlossenen Märkten des Vorderen Orients und Asiens, und auch der einheimische Markt mit 46 Millionen ist attraktiv genug.

Die Unsicherheit über die Zukunft des Landes ließ auch vergessen, daß die Türkei ihre internationale Verflechtung stets beibehalten hat. Sie ist Mitglied der Vereinten Nationen, der NATO, des Europarates, der Islamischen Konferenz, der Islamischen Entwicklungsbank (IDB) der Weltbank, des Internationalen Währungsfonds, der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Sie befindet sich im Allgemeinen Zoll- und Handelsabkommen (Gatt) und gemäß des Ankara-Abkommens im Übergang zur Vollmitgliedschaft der Europäischen Gemeinschaft.

Allerdings sind die Beziehungen zur EG nicht ungetrübt. Aufgrund ihrer eigenen wirtschaftlichen Rezession sahen sich die Mitgliedsländer der Gemeinschaft zu Maßnahmen gezwungen, die mit den Bestimmungen des Ankara-Abkommens nicht in Einklang zu bringen sind. Insbesondere wurde die Textilfrage zu einem ständigen Problem zwischen der Türkei und ihren europäischen Partnern. Auch ist die Hoffnung gering, daß den Arbeitern die Freizigigkeit im Jahre 1986, wie vorgesehen, gewährleistet werden kann. Schließlich wartet das vierte Finanzprotokoll seit

einem Jahr auf die Unterschrift. Seitdem die Regierung Özal jedoch wirtschaftliche Erfolge vorweisen kann, und die Zweifel an der Demokratisierung des Landes geringer wurden, rückt die Türkei auch wieder wirtschaftlich in den Mittelpunkt des Interesses Nach staatlichen Zahlen expandierten die Kapitalinvestitionen 1982 im Vergleich zum Vorjahr um 3 Prozent und 1983 um 4,2 Prozent. Die Investitionen werden von drei staatlichen Banken durch Kreditvergabe gefördert, und zwar

durch die State Investment Bank, die Industrial Development Bank of Turkey und die Industrial Investment and Credit Bank. 1983 wurden insgesamt 1031 neue Vorhaben durch die Ausgabe des Incentive Certificates gefordert, mit den Schwerpunkten Dienstleistungen, Manufaktur und Landwirtschaft.

Besonders günstig sind die Regelungen für Investoren im Bereich der Petroindustrie, da das Land für den Ölimport noch erhebliche Ausgaben verkraften muß. Es bieten sich hier

TOURSHOW REISEN GMBN Türkische ÄGAIS izmir und Dalaman

> Saisonabschlußflüge 5. 10. - 12. 10. 84 5. 10. - 19. 10. 84

12. 10. - 19. 10. 84 ab DM 566.-

Auskunft und Buchung: TOURSHOW REISEN GMBH 5000 Frankfurt/Main 1 Kaiserstr. 79 Tel.: 0 69 / 23 23 83

drei Möglichkeiten an, einmal die Errichtung einer 100prozentigen eigenen Tochter nach türkischem Recht. Die zweite Option ist ein Joint venture mit einer privaten türkischen Firma und die dritte Möglichkeit ist die Bildung eines Joint venture mit der TPAO, der staatlichen Ölfirma. Gibt es im Bereich der Joint ventures mit Privatfirmen keine Beschränkung hinsichtlich des ausländischen Anteils, werden Joint ventures mit der TPAO auf 49 Prozent begrenzt.

Neben den staatlichen Banken haben auch türkische Privatbanken den Bereich ausländische Investitionen inzwischen in das Spektrum ihrer Dienstleistungen aufgenommen. Die erste, die vollberechtigte Niederlassungen in der Bundesrepublik eröffnete, war die Is-Bank. M.M.

# AKIN TEKSTIL AG

Die führende türkische Exportfirma von Baumwollstoffen



Wir produzieren Garne aus 100% Baumwolle, Polyester-Baumwoll- und Polyester-Viskose-Gemisch sowie Stoffe aus 100% Baumwolle und aus synthetischem

Wir exportieren diese Stoffe in alle Teile der Welt. Ausserdem haben wir eine Hosenkonfektionsabteilung, die unsere Stoffe bearbeitet.

AKINTEKSTİL A.Ş.

Adresse: Cirpici Veli Efendi Yolu No.49 Bakırköy İstonbul Türkei Tel.: 571 11 10 (4 linlen) Telex: 22 802 Akın tr Telegramm: Akınteks-İstanbul

# Wenn es sich um Transport auf dem Seeweg handelt...

# verlieren Sie nicht die Nerven

wir sind immer für sie da.

1. Mit vier Hin - und Rückfahrten pro Monat zwischen spanischen und türkischen Häfen bieten wir Ihnen die schnellste Schiffsverbindung für allgemeine Gütertransporte zu den besten wirtschaftlichen Bedingun-

2. Bei Anlieferung durch Küstenschiffe, besonders beim Export von landwirtschaftlichen Produkten und Mineralerzen, sowie vom ersten Schritt eines Export-Import-Vertrages bls zur letzten Teillieferung stehen wir Ihnen zur Seite.



3. Für Verschiffung von Gütern in jeder Quantität in Häfen abseits der direkten Schiffahrtsrouten akzeptieren wir Ladungen aus Istanbul, izmir

4. MIt unseren Überseerepräsentanzen zusätzlich zu unseren Büros und Agenturen in türkischen Häfen sowie in ausländischen Schifffahrtszentren stehen wir Importeuren/Exporteuren und Reedern in allen Bereichen des Seehandels zur Verfügung.



'Seit 22 Jahren in der Seefahrt"

ADRESSEN

Cumhuriyet Bulvari, 125, İzmir

Rihtum Cad. Denizciler Sok. 13. Bayraktar Han, Kat 2, Karaköy, Istanbul : 143 81 51 - 143 61 52 - 143 29 12 - 145 68 39 - 143 78 91

Tal: 15 120 - 22 403

REPRASENTANZEN IM AUSLAND: Scheuermattstrasse 6, Ch. 6330 Cham Tel: (042) 363729 Telex: 862548 ubl

11.7 Notara Str. Piraeus

Tel: 4527771-4528250-4514411 Telex: 213087-211514-213 Via Layetana 6, Entio 1 a. Apartado 936, Barcel Tel; 3191358-62 Telex: 54534-50313

# Ozals erfolgreiches Umkrempeln

Das Programm, das Ministerpräsident Turgut Özal seit seinem den Lebenshaltungskosteninder und Amtsantritt zur Sanierung der türkischen Wirtschaft anwendet, ist nicht neu. Es ist in den letzten vier Jahren im Großen und Ganzen fast in seiner jetzigen Form angewandt worden, weil Ozal bereits vor der Machtergreifung durch das Militar die Stabilisierung der türkischen Wirtschaft übernommen hatte und, von einer kleinen Unterbrechung abgesehen, bis zu seinem Wahlsieg im November 1983 in diesem Amt geblieben war.

Und doch erlebt die Türkei seit der Bildung der Regierung Özal eine klei-ne Revolution im Wirtschaftsbereich: Frei von politischen Zwängen und mit einer absoluten Entscheidungsfreiheit in diesem Gebiet ausgestattet, hat Özal Maßnahmen ergriffen und durchgesetzt, die noch vor einigen Jahren für die Türkei undenkbar gewesen wären. Dazu gehören die Liberalisierung der Devisenpolitik, die Lockerung der Importrestriktionen, die Beseitigung der Subventionen für den hochdefizitären Staatssektor, Pläne über die Rückführung von Staatsunternehmen in die private Hand. Ebenfalls forcierte der gläubige Moslem Özal den Außenhandel mit Anatoliens östlichen Nachbarn und der islamisch-arabischen Welt, während er zugleich in der Anlehoung der Türkei an den Westen neue Akzente setzte.

### Wenig Freunde

EM SERBIR

Truche lett.

erven

Özal hat bei seinen 45 Millionen Landsleuten, die in der zweiten Hälfte der 70er Jahre die schlimmste Wirtschaftskrise in der Geschichte der Türkei durchleben mußten, keine falschen Hoffnungen erweckt. "Mein Programm wird die Wirtschaft umkrempeln, aber nicht von heute auf morgen sanieren. Wir brauchen Jahre, um zur dauerhaften Stabilität zurückkehren zu können", sagte er unmittelbar nach seiner Vereidigung.

Diese Worte bedeuteten: Die Arbeitnehmer mußten den Gürtel noch enger als bisher schnallen. Die Unteroehmer mußten ihr Investitionsgebaren revidieren, mit weniger Krediten auskommen, auf ihre eigenen Rücklagen zurückgreifen.

Mit einer solchen Haltung macht man sich verständlicherweise kaum Freunde. Die einzige zugelassene Dachgewerkschaft Türk-Is forderte voo Ozal eine grundsätzliche Anpas-

den Lebenshaltungskostenindex und darf erst nach mehrmonatigem Warten im Spätherbst mit dem Abschluß eines neuen Tarifvertrags rechnen, der die hochgesteckten Wunschvorstellungen wohlgemerkt kaum wird erfüllen können. Die Unternehmerwelt, zu der Özal früher ausgezeichnete Beziehungen hatte, stöhnt unter der Last der restriktiven Kreditpolitik und der hohen Zinssätze und fordert eine Eindämmung der Importflut. weil davon die einheimische Industrie bedroht ware.

Stimmen des Zornes und der Enttäuschung werden immer lauter. Schließlich betrachten auch die staatsbewußten Militars mit deutlicher Skepsis Özals Priviatisierungspläne, obwohl sie sich bisher dazu nicht geäußert haben. Ihnen ist aber die Tatsache ein Dorn im Auge, daß Özal Gewinnanteile an der Bosporus-Brücke verkaufen oder die staatliche Fluggesellschaft abstoßen will.

Trotz des Umfangs der Protestwelle zeigt Özal nicht die geringste Neigung, sein Programm auch nur geringfügig zu modifizieren. Im Gegenteil: Er hält daran fest, obwohl er gelegentlich auch innerhalb seiner "Mutterlandspartei" mit scharfer Munition angegriffen wird. Er ist bundertprozentig dayon überzeugt, daß er sich auf dem richtigen Pfad befin-

Die bisherigen Zwischenergebnisse rechtfertigen diesen Optimismus: Die jährliche Inflationsrate konnte von der Mammut-Höhe von über 120 Prozent in 1979 auf weniger als 40 Prozent reduziert werden, eine zusätzliche Verschlechterung des Arbeitsmarktes, der mit 17 Prozent Arbeitslosen bereits schlimm genug ist, ist ausgeblieben, Ankara erlebt einen keineswegs bescheidenen Export-boom. Große Banken und Konzerne zeigen verstärktes Interesse.

Nach einem geringfügigen Exportrückgang in 1983 (5,73 Milliarden Dollar) rechnet auch die OECD mit Gesamtausfuhren in der Höhe von 6,5 Milliarden für 1984. Özal ist es gehungen, vor allem den Außenhandel mit den kriegerischen Nachbarn Iran und Irak auszuweiten und von den Versorgungsengpässen in diesen beiden Ländern zu profitieren. Andererseits haben die Türken jedoch die unangenehme Erfahrung gemacht, daß der Außenhandel mit diesen beiden Lan-

daher unangenehme Auswirkungen, vor allem kurzfristig auf die türkische Handelsbilanz haben kann. So gingen die Exporte in den Irak von 610 Millionen Dollar in 1982 auf 319 Millionen in 1983 abrupt zurück.

Daher ist es für Ankara besonders wichtig, daß die Bundesrepublik ihren Platz als traditionell wichtigster Außenhandelspartner der Türkei zurückerobert hat. Schließlich will man sich im Frühjahr auf der Hannover-Messe als "gesunder Partner" vorstellen. Im ersten Halbjahr 1984 exportierten die Türken Waren im Gesamtwert von 642 Millionen Dollar (ein Plus von 74 Prozent gegenüber dem Vorjahr) nach Deutschland. .

### Erstmals Überschuß

In türkischen Regierungskreisen ist man der festen Überzeugung, daß ohne die innerhalb der europäischen Gemeinschaft geltenden Einführre striktionen für Textilien der Handel mit der Bundesrepublik noch mehr floriert hätte. Bemerkenswert ist, daß zum ersten Mal überhaupt der Handel mit Deutschland einen Überschuß zugunsten der Türkei aufweist.

Trotz des Exportbooms haben die Türken ein recht großes Loch in ihrer Leistungsbilanz zu stopfen, weil unter anderem die sehr wichtigen Überisungen der Gastarbeiter nach wie vor rückläufig sind: In den ersten vier Monaten von 1984 sind nur 362 Millio-

nen Dollar gegenüber 473 Millionen demselben Vorjahreszeitraum überwiesen worden. Bei erwarteten Importen in der Höhe von 9,7 Milliarden Dollar und einem Schuldendienst von 1,3 Milliarden wird das Zahlungsbilanzdefizit voraussichtlich 850 Millionen Dollar betragen, was eine beträchtliche Verbesserung gegenüber 1983 (2,1 Mrd. Dollar) ist.

Es besteht kein Zweifel: Obwohl die Auslandsschulden zur Zeit 19 Milliarden Dollar betragen, ist die Turkei schon wieder kreditwürdig geworden. Zahlreiche Banken im Ausland, aber auch der Internationale Wahrungsfonds und die OECD beurteilen die Zwischenbilanz der Sanierungsmaßnahmen positiv und begrüßen die ständige Zunahme des Bruttosozialproduktes. Gleichzeitig warnen sie allerdings vor einer übermäßigen

**EVANGELOS ANTONAROS** 

### AUF EINEN BLICK

WICHTIGE ANSCHRIFTEN BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND Türkische Botschaft, Utestraße 47.

5300 Bonn 2, Tel.: 0228/34 40 81, Telex: 88 55 96 Honorar-Generalkonsulat in Bremen, Generalkonsulate in Düsseldorf, Es-

sen, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Karlsruhe, Köln, Mainz, München, Münster, Nümberg, Stuttgart, Berlin Informationsbüro des Kultur- und Tourismusiministeriums Baseterstr. 37, 6000 Frankfurt 1, Tel.: 069/23 30 81-2 Karls Platz 3/1, 8000 München 2, Tel.: 089-59 49 02 und 59 43 17

Türkisch Airlines Büros, in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, Köln, München, Nümberg, Stuttgort und Ulm Stoatliche Industrie- und Arbeit-

nehmerinvestitionsbank, Hansaring 149, 5000 Köin 1, Tel.: 0221/72 04 58, Telex:88 82 729 dsyb d Is-Bank, Koiserstr, 3, 6000 Frank-furt/Main 1, Tel.: 069/20 635 und Ad-miralstr. 37, 1000 Berlin 36, Tel.:

030/61 43 034 TÜRKEL Botschaft Deutschland, Atatürk Bulvari 114, An-

kara, Tet.: 009041/265465, Telex: 42 379 aank tr Generalkonsulate in Istanbul und 1z-

ÖFFNUNGSZEITEN DER BEHÖRDEN 9.00 Uhr bis 12.30 Uhr und 13.30 Uhr bis 18,00 Uhr

OFFIZIELLE FEIERTAGE 1. Januar: Neujahrstag, 23. April: Tag der nationalen Unabhängigkeit und Tag der Kinder, 19. Mai: Tag der Jugend und des Sports, 30. August: Tog des Sieges, 29. Oktober: Tog der Republik

ASTA

# SÜMERBANK DIE BEKANNTE BESSERE **OUALITÄT** AUF ALLEN TEXTIL-EXPORTMÄRKTEN

Sümerbank wurde im Jahre 1933 gegründet und verfügt über 41 Unternehmen und Fabriken: I Handelsunternehmen, 468 Verkaufsstellen, 1 Ausbildungs- und Forschungszentrum und 44 Bankfilialen. Es ist eines der größten staatlieh-wirtschaftlichen Unternehmen in der TÜRKEI.

# Die hauptsächlichen Exportprodukte der Sümerbank sind:

- / Robe Tücher Baumwolifaden . / Bettlaken und Tücher für die Bettlakenfertigung ✓ Fertige Anzüge aus Baumwolle ... / Fertige Anzäge aus Wolle \_ / Bedruckte Textilwaren \_ / Maschinen- und handgewobene Teppiche / Schube / Wollene Decken\_ / Cellophane / Synthetische Leder\_ / Aus Porzellan hergestellte Schmuck- und Küchenwaren / Valonenextrakt Jute-Fäden / Textil-Farben
- Adresse: Sümerbank General Directorate Ulus Meydani No: 2 Uhus-ANKARA/TÜRKEI

Tel.: (41) 24 28 91 Telex: 43 231 Sbgm.tr. 43 464 Sugm.tr. Telegramm: Sumerum/Ankara



# **BUMERANG SHIPPING COMPANY**

TOURISM TRAVEL AND TRADE S.A.

### SERVICES THROUGHOUT TURKEY TRAVEL DEPARTMENT

SHIPPING DEPARTMENT GENERAL ASERT FOR ALL SOVIET SEEPPING COMPANIES IN TURKEY
- SHIP BROKERS - CHARTERING

Address: Vali Alexeder Han 6/815, Karakily Istanbul-Turkey

TRANSFEB AND TOURS ORGANIZED TOURS

• CRUSSE TICKET SALES • SCHEDULED CRUSSE LINES AND RESERVATIONS

P.D.B: 274 Karakby-Istanbul-Turkey Photes: 143 55 56 [5 Lines]-144 66 88 -144 68 38 -149 28 61 -149 59 50 -145 74 74

Brauch Offices and Agencies are available at all Turkish Ports

# Textilien und Konfektionartikeln aus der Turkei

- Jacken, Hosen
- Männerhemde
- Shorts
- Röcke und Oberteile
- Klassische und modische T-shirts, Sweat-shirts
- Nachtkleidung
- Lederhosen und Oberteile
- Bettüberzug

WIR SIND BEREIT FÜR SOMMER 1985



Lieferanten von schlüsselfertigen

Anlagen.Industrieanlagen. Kraftwerke, Pipelines

# Penta Dış Ticaret Ltd.

Cumhuriyet Cad. 8/2 Elmadağ-İstanbul/TURKEY Tel: 147 05 10-141 0539 Telex: 23 156 pntatr- 26 582 pena tr

Herstellung. Bau und Errichtung



Endüstri Tesisleri

Imalat ve Montaj A.Ş.

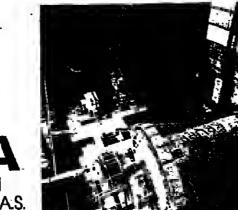

Moderne Fabrik für die

Herstellung von Stahlstrukturen.

Wasserröhren-Boilern hergestellt

unter der Lizenz von Babcock und Wilcox USA und Förderbaender

Houptbüro

Ganic Solding. Alcort Balton 229 الكالكا دحافاته ويوسالموسا iel. 25 51 10 , 10 (mie) ika ag 454 Gemerik at in Creat b

ENGLAND: FELICHARM LID. 199 Piccodilly London W1 England ⊺હ¦:<sub>1</sub>01) 4344311-2

Verbindungsbūros: MALAYSIA: CORPORATION SON BHD. Lot 1.27 and 1.28, first floor Wisma Angkasa Raya, Jolan Ampang, Kuala Lumpui, Malaysia Tel: 433348 - 433380 1(a; 91**6866** legama g

Zweigbüros:

Hay Babil, 929/12/2/4 Muzbah, Baghdad Tel: 7198455 1b: 213828 Gama IX

P.U. Box 950 381, Ammon let: 91 937 The: 22 097 Gonia jo SAUDI. ARABIEN: P.O. Box 506 Al Mobur 1el: 8981972 - 8982452 The 670/c7 Gunia si

# COMPTOIR MARITIME GEORGE BESI SHIPPING LTD

RESI GROUP established in 1878

long experience os general and protecting agents for taurist and cargo ships, tankers, reefer vessels, ro-ra's and

Presently representing over 250 shipowners worldwide.

Special service for vessels transitting the Straits of the Dordanelles and the Bosphorus.

- Hondled in 1983: 
   tourist ships: 76 colls of Turkish ports;
   chemical tonkers: 75 colls of Turkish ports discharging 153,006 tons of chemicals ond edible oils;
  - liner vessels: 157 calls of Turkish ports, hondling 126,477 tons of general corgo;
    cantainer ships: 31,000 tons (2,543 TEU's) of seasonal Turkish exports;
    transit vessels: 592 passages through the Straits.
    petroleum tonkers: 19 calls with 449.310 m. tons

Head Office: ISTANBUL
Rihtim Cad., Yuva Sk
Nuhoğlu İshani
Karaköy-P.O.B.545
Cables: RAMMOC, İstanbul
Tel: (1) 1454105 (3 Lines)
Telex: 22 378 RMMC TR

26096 CMGB TR



Branch Office: IZMIR Atatürk Cad, 176 A P.O.B. 226 Cables: RAMMOC, izmir Tel: (51) 214288-214289 Telex: 52249 BESI TR

Sub-agents in all Turkish ports

# Die Deutschen sagen, es sei der feinste Samt

LÜKS KADİFE

Ambar Köy, Kayseri Türkei PK. 221

# Briefe an DIE WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Bonn 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

# Volk ohne Geschichte?

Dieser Artikel war schon lange fäl-

Er wird natürlich ein gewaltiges Kontra vieler sogenannter Fachleute hervorrufen, die - unbeeindruckt von den täglich feststellbaren katastrophalen Folgen der absoluten Geschichtslosigkeit an unseren Schulen - an ihrer privaten Geschichtsdeutung festhalten und sie als allein seligmachend anerkannt wissen wollen.

Die Entwicklung in den letzten Jahrzehnten bei uns zeigt zweierlei: Erstens eine bis ins Groteske gesteigerte vermeintliche Ohjektivität, die meint, Geschichte aus allen möglichen Richtungen heraus betrachten zu müssen und dabei offenbar bewußt auf die Einnahme eines eigenen deutschen Standpunktes verzichtet, zweitens die Unfähigkeit (oder Absicht?). Geschichte im Zusammenhang mit der jeweiligen Zeit zu sehen. Die Projizierung auf die Gegenwart hringt es mit sich, daß selbst Heinrich I. als Wegbereiter Hitlers hingestellt werden kann.

Jeder tut sein Bestes, um hloß nicht in den Verdacht zu geraten, etwa als national gleich deutsch zu erscheinen, denn das wäre das schlimmste, was einem modernen Historiker passieren könnte: Als Nationalist ahgestempelt zu werden, schlimmstenfalls sogar als Nazi. Alles

schon geschehen. In diesem Zusammenhang muß die Frage erlaubt sein, oh die Übertragung der Kulturhoheit auf die Länder seinerzeit wirklich der Weisheit letzter Schluß war.

> Mit freundlichen Grüßen Groß Gronau

Den Behauptungen von Prof. Di-wald kann ich nicht voll zustimmen: Im Geschichtslehrbuchwerk 1983 der DDR - nur ein verbindliches Buch für jedes Schuljahr - ist Friedrich der Große noch Friedrich II., Bismarck kommt gar nicht gut weg, und Thomas Müntzer wird mehr Raum gewid-

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprechend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto rößer ist die Möglichkeit der Veröf-

"Vom untionalen Horizent der Schrebergarten-Fhrahlsten"; WELT vom 17. September met als Luther. Selbst auf der offiziellen Luther-Ausstellung 1983 im Berliner Zeughaus war Müntzer besonders durch einen Tiefstrahler hervorgehoben. Die Aufstellung des Friedrich-Denkmals "Unter den Linden" (nachts ohne Beleuchtung!) und die Biographie von Ingrid Mittenzwei haben im Geschichtsunterricht keine Anderung gebracht.

Mit freundlichem Gruß G. K. Schmelzie,

Hellmut Diwald hat vielen "Republikflüchtlingen" aus dem Herzen gesprochen, dafür Dank. Erneuerung des Nationalbewußtseins in einem zerstückelten, orientierungslosen, von Selbsthaß heimgesuchten Volk ist eine fortschrittliche, ja lebenspendende Tat, ganz gleich, wer sie ausführt und aus welchen Motiven auch immer. Ohne Eigenwürde, Geschichtssinn, Nationalstolz gibt es keine Zukunft des deutschen Volkes. Trotz politischer Gegnerschaft zum diktatorischen Honecker-Regime. muß anerkannt werden, daß die Wiederbelebung des gesamtdeutschen Geschichtsbewußtseins eine Errungenschaft für die ganze Nation darstellt. Als ehemaliger Bautzen-Häftling bekenne ich: Gebe es diese DDR nicht, man müßte sie erfin-

Wie kläglich agiert dagegen die SPD, die absolut nichts zur Renaissance des deutschen Nationalbewußtseins beiträgt, statt dessen jeder Außerung von Wiedervereinigungsgegnern im Ausland als Bestätigung der eigenen Kapitulation zujubelt (wie im Fall Andreotti). Die deutsche Frage sei nicht mehr offen, der in Jalta diktierte Status quo müsse von den Deutschen sanktioniert werden: das fordert Apel als Mitglied einer Partei, in deren Reihen einst gesamtdeutsche Patrioten (und Sozialisten!) wie Lassalle, Liebknecht, Bebel. Wels, Reuter, Schumacher, Ollenhauer, Jaksch gekämpft, gelitten haben. Vielleicht ist nach Oskar Lafontaine auch das nationale Zusammengehörigkeitsgefühl nur eine "Sekundärtugend", auf die man verzichten

> Wolfgang Strauss, Furth i. Wald

# Echte Aufgabe

Es stand in der WELT, in der Ausgabe vom 19. September, aber leider nur relativ klein auf Seite 1 und auch nicht sehr ausführlich auf Seite 20: Rund 66 Milliarden Mark haben die Bundesbürger im letzten Jahr für alkoholische Getränke und Tabakwaren ausgegeben!

Vergleicht man diesen Betrag mit den Kosten des sogenannten Gesundheitswesens, so ist doch überraschend, daß die Ausgaben für stationäre Behandlung im Krankenhaus, für ambulante Behandlung bei Arzten und für Arzneimittel in der ambulanten Medizin diesen Betrag nicht erreichen. Könnte man die Ausgabenflut für Nikotin- und Alkoholika dammen, so könnte sicher auch die Kostenflut in der medizinischen Versor-

gung vermindert werden. Wenn ich nur das relativ kleine Spektrum meiner Tätigkeit als niedergelassener Internist und Belegarzt überblicke, so muß ich doch leider beobachten, daß neben den überalterten Patienten die kostspieligste Behandlung unsere Alkoholiker und die durch Nikotin Geschädigten erfor-

Hier ware eine echte Aufgabe für den Gesetzgeber. Dieser, an der Spitze unser Arbeitsminister Herr Blüm, begnügt sich jedoch damit, auf die Ärzte als die angeblichen Schuldigen fürdie Kosten für ärztliche Behandlung einzuprügeln.

Dr. K. Reichel

# Wort des Tages

99 Liebet eure Feinde! -Nicht aus Schwäche. nicht aus Pflichtgefühl und nicht wegen höherer Forderungen liebt man einen Feind, sondern solche wahre Liebe erblüht aus dem großen, umfassenden Verstehen. Wer tief genug erkennt, kann nur lieben, er kann niemals hassen.

Mahaima Gandhi; ind. Politiker (1869–1948)

# Nachholbedarf

Ich meine, daß es einfach unmöglich erscheint, daß vielleicht in Zukunft in allen unseren Medien - wie jetzt im "ARD Aktuell" - nur noch eine" politische Richtung (und zwar die der linksorientierten Programmdirektoren und Redakteure) vertreten werden darf. Dies würde bedeuten, daß in den öffentlich-rechtlichen Medien keine parteipolitische Neutralität in der Berichterstattung und Moderation mehr möglich sein soll, wie sie an sich eigentlich jeder denkende Rundfunk- und Fernsehhörer als ganz natürlich erwartet, um sich dann selber ein richtiges Bild machen zu können. Nunmehr sollte endlich von den zuständigen Gremien dafür gesorgt werden, daß jeweils die politische Ansicht der Programmdirektoren, Redakteure, Moderatoren, Fernsehjournalisten usw. von diesen nur noch als Privatsache angesehen werden darf. Dies ist z. B. in England und Amerika bei den privaten Fernsehanstalten der Fall. Dies versuchten die Herren Gruber und Engelkes in unse-rem ziemlich roten ARD-Monopolmedium leider noch ohne dauernden Er-

Bestimmt werden wir über die recht bald auch bei uns eingerichteten privaten Sendeanstalten - und diese mit echter Chancengleichheit, d.h. ohne besondere Anweisungen von den bestehenden öffentlichrechtlichen Medien in Form eines in ihrem Sinne gedachten Kontrollorgans entgegennehmen zu müssen über Kabel ein größeres Programm-angebot (ohne ständige Wiederholun-gen) bei bester Qualität bekommen und keine einseitige Orientierung. sondern nur noch eine unparteiische Unterrichtung anhören können. Die dann freie Informationswahl wurde uns Bundesbürgern durch die SPD in den Jahren ihrer Regierung unter ihrem Chef Schmidt bewußt stets verweigert und damit zugleich das Kabelfernsehen usw. abgelehnt.

Die Bundesrepuhlik hat deshalb beim Kabelfernsehen einen großen Nachholbedarf gegenüber unseren Nachbarländern, wo unter anderem in den Niederlanden bereits 56,6 Prozent aller Haushalte verkabelt sind und in der Schweiz auch schon 43,3 Prozent. Auf die in Amerika nur bestehenden privaten Fernsehanstalten mit ihrer Vielfalt und bekannten Qualität usw. braucht hier nicht eingegangen zu werden.

# Personalien

ner Lange hat die Sache prima ge-macht\*, war Otis voll des Lobes über den deutschen Generalleutnant. Heeresinspekteur Glanz faßte in seinen Dankesworten an den Minister die \_Erfahrung meiner 29 Jahre freudig erfüllter Pflicht in der Bundeswehr als Lebensregeln für alle Soldaten unseres Landes" zusammen: "Selbstbewußtsein, nicht Selbstherlichkeit; Mut, nicht Rücksichtslosigkeit; Gelassenheit, nicht Gleichgültigkeit: Gehorsam, nicht Besserwisserei: Treue, nicht Annas-

Großer Zapfenstreich für zwei Ge-

nerale: Bundesverteidigungsmini-

ster Dr. Manfred Worner gab auf der

Bonner Hardthobe für den schei-

denden Inspekteur des Heeres, Ge-

neralleutnant Meinhard Glanz und

den ebenfalls in Pension gehenden

Leiter der Personalabteilung, Gene-

ralleutnant Hans Kubis, einen Emp-

fang mit anschließendem musikali-

schem Zeremoniell. Wörner fand für

beide Offiziere herzliche Worte zum

Abschied. Ihr Herz war immer bei

der Truppe", sagte er, an Glanz ge-

richtet. An Kubis schätzte der Mini-

ster die trockene Art von Humor

besonders in den Personalkonferen-

zen. Voller spitzbübischer Heiter-

keit fügte Wörner hinzu: Darüber

kann ich aber hier wegen der Ver-

traulichkeit im Personalangelegen-

heiten nichts sagen." Neben zahlrei-

chen Militärattachés war zu dem

Abend auf der Hardthöhe aus Hei-

delberg auch der Oberbefehlshaber

der NATO-Armeegruppe Mitte (Centag), der US-Dreisterne-General

Glenn Kay Otis, nach Bonn gekom-men. In dessen Kommandobereich

war vorletzte Woche die deutsche Heeresübung Flinker Igel unter

der Verantwortung des "KG" vom

Enthüllungen, aber auf ganz diskrete Weise", meinte Bundesarbeitsminister Norbert Blum gestern, seien in dem Buch "Gnadengesuch für Bonn - Notizen über eine mühsame Politik\* enthalten. Verfasser ist Hans-Henning Zencke, seit mehr als dreißig Jahren Korrespondent in Bonn, Besitzer des größten "Bauchladens" der Bundeshauptstadt, denn er beliefert 13 Zeitungen. Das im Econ-Verlag erschienene Buch stellt in Tagebuchform das erste Halbiahr 1984 dar.

\_Was in einem halben Jahr so alles pessieren kann\*, resümierte Blüm, der beim Chronisten Zencke keineswegs immer gut wegkommt. In diesem sechs Monaten ballen sich Flick-Affäre, Lambakeff. Rücktritt, Arbeitskampf, Kiefflige Affare, Steuerreform, Personal un Sachquerelen mancheriei Art im Ri gierungslager, innen wie and politisches. Geschildert wird de Kleinarbeit, wie sie auf Pernsel schirmen und in glatten Ageobie meldungen nicht vorkommt Besonders aufregend werde das Buch jedoch erst, "wenn man es von hinten liest", meinte Blum schmun

Gestern in der Bayern-Vertretung delektierte man sich an diesen Schil derungen und Seitenhieben aus nem ganz normalen Journalisten tag, suchte den eigenen Namen wall lüsterte nach Zitaten der enigen. der man zu gut kennt. Fides Krane. Brewer (ZDF) entdeckte in dem Buch "Politik zum Anfassen". Bey erns Statthalter in Bonn, Minister Peter Schmidhuber, konnte viel Journaille", aber auch manches Staatssekretär begrüßen, so Dr. Otto Schlecht (Bundeswirtschaftsministerium), wie der Buchschreiber Zencke Mitglied der marktwirischaftlichen Riege, die man liebevoll-spöttisch die "Brigade Erhard"



Abschied von zwei führenden Heeresgeneralen: Minister Wörner gab für General Gianz (links) und Gene

"Aha", dachte ich, "Pan Am, Clipper Class/

Businessman's 1st. Und nur in Jumbos

übern Teich, wieso sagt einem das keiner?"

esen Sie, warum.

### Die neue Pan Am Clipper Class/ Businessman's 1st.

Wir sagen's Ihnen. Wenn Sie die neue Clipper Class mit all ihren Vorteilen buchen, fliegen wir Sie nur in 747-Jumbos über den Atlantik. Und nun zu den neuen Clipper Class-Vorteilen. Neue komfortablere Sessel in 6er-Reihe. Neue übergroße Gepäckabteile über den Sitzen. Neues Video-

System. Neue superfeacht Sony-Kopfhörer. Neue Memis in 2 Gangen und ausgewählte französische Weine. Dazu demnáchst mehk. Buchungen direkt bei Pan Am. Oder bei Ihrem Pan Am-



Pan Am. Erleben, was Erfahrung heißt.



BESTECHUNG?

Italiener fürchten

um WM 1990

Der Verdacht, das Vorrunden-Spiel schaft für das Abstiegsspiel im Dader Fußball-Weitmeisterschaft gegen vis-Cup (heute ab 11.00 Uhr) gegen Kamerun vom 23. Juni 1982 gekauft Deutschland. Doch was auf den erzu haben, beschäftigt die italienische sten Blick für den Deutschen Tennis-Öffentlichkeit und die Massenmedien Bund (DTB) wie ein glücklicher Zudes Landes. In der Untersuchung des fall aussah, entpuppte zich bei näbe-Falles Italien/Kamerun wird eine Art rem Hinsehen immer mehr als eine nationale Schmach gesehen, auf alle billige Möglichkeit, in der A-Gruppe Fälle jedoch wird vollkommene Klar- der 16 weltbesten Nationen zu bleiheit gefordert. Nationaltrainer Enzo ben, ohne durch einen spertlich Bearzot, Rekordschütze Paolo Rossi ernsthaften Kampf seine Erstklassig-und alle übrigen betroffenen Akteure keit zu beweisen. Der Grund Die Rudementieren völler Empörung und mänen reisten ohne ihre zwei besten nennen das Ganze eine bösartige Sei- Spieler nach Berlin. Ilie Nastrise (39), fenblase, die bald platzen werde.

Affäre hingegen sehr ernst zu neh. Nummer zwei Rumaniens, Florin men. Nach den Enthüllungen von Segarceanu, der an einer Fußverlet-"Epoca" beschäftigt sich jetzt auch zung leidet. Dabei ist besonders die die bekannte Wochenzeitung "Europeo" eingehend mit dem Fall Sie zuletzt in New York und Genf bei weist darauf hin, daß Gerüchte über Grand-Prix-Turnieren startete. Er aldie Manipulation bereits damals in leine hätte für einen vollen Centre-Spanien im Umlauf waren. Rechtsanwalt Ugo Dal Lago, eine in italienischen Fußball-Kreisen geachtete und als gut informiert geltende Persön-lichkeit, habe gleich nach dem Triumph Italiens im Endspiel gegen Deutschland (3:1) in einem Madrider Lokal erklärt: "Ein herrlicher Sieg. Schade bloß, daß wir vor den Erfolgen gegen Argentinien, Brasilien, Po-len und die Bundesrepublik Deutschland das Spiel gegen Kamerun ge-kauft haben." Jetzt, mit zwei Jahren Abstand, nach der Richtigkeit dieser schwerwiegenden Außerung befragt, stellt Dal Lago fest: Es gehört nicht zu meinen Gewohnheiten, Behauptungen zurückzunehmen."

Das belastende Material, von den italienischen Journalisten Oliviero Beha und Roberto Chiodi in langen Reisen zusammengetragen, wurde von den Verlagen Mondadori und Feltrinelli - einer für die Veröffentlichung in "Epoca", der andere für eine Publikation in Buchform - den jeweiligen juristischen Experten zur Prüfung vorgelegt und von diesem gutgeheißen, woraus man schließen darf, daß es sich nicht um leere Schaumschlägerei handelt.

In den Erinnerungsberichten der italienischen Zeitungen über das fragliche Vorrunden-Spiel, das Italien dank des Unentschieden den Weg ins Finale öffnete, wird vermerkt, daß die Kamerun-Elf nach dem 1:1 plötzlich passiv wurde und die Spieler am Ende fröhliche Mienen zeigten. Der römische "Messaggero" teilt mit, daß Italiens Fußball-Verband und das Nationale Olympische Komitee als Dachorganisation zwar in ihrer Finanzgebarung vom Rechnungshof streng kontrolliert werden, daß es aber über private Sponsoren durchaus möglich sei, "schwarze Fonds" zu Bestechungszwecken anzuzapfen. Als charmantes Kuriosum informiert das Blatt seine Leser darüber, daß die Firma "Le Coq Sportif" als Sponsor sowohl die italienische wie die Kamerun-Elf mit Kleidung versorgte...

Der Weltmeisterschafts-Sieg der Italiener wirkte sich nicht nur in einer patriotischen Welle aus, sondern begünstigte auch generell Italiens Image im Ausland. Ein Verlust des Titels am grunen Tisch wäre deshalb eine sehr bittere Pille für die Nation. Au-Berdem - und das fällt für die Sportbehörden des Landes wohl noch mehr ins Gewicht - würde dann sicher der eben erst abgeschlossene Sponsor-Vertrag für die Nationalelf in Höhe von 100 Millionen Mark ver-korengehen und vermutlich auch der Zuschlag für die WM 1990.

TENNIS / Heute im Fernsehen: Deutschland kämpft gegen Rumänien und gegen den Abstieg aus der A-Gruppe des Davis-Cups

# Harmonie im Team - weil der Gegner schwach ist

Die Meldung tickerte am 18. September über den Fernschreiber. An diesem Tag nominierte der rumanische Tennis-Verband seine Mann-

enblase, die bald platzen werde.

Die italienische Presse scheint die nach dem Krieg, fehlt ebense wie die Absage von Nastase bedauerlich, der

Gerd Strack hat mit seinem Kopf-

balltor zum 2:1 über Albanien die deutsche Fußball-Nationalmann-

schaft vor einer der größten Blama-

gen bewahrt und gleichzeitig die Teil-

nahme an der Endrunde der Europa-

meisterschaft in Frankreich gesi-

chert. Nun aber ist der 29 Jahre alte

Libero des 1. FC Köln an einem

Punkt in semem Leben angekom-

men, den er bislang noch nicht kann-

te: Gerd Strack ist wirtschaftlich am

Für ihn kam es in den letzten Wo-

chen knuppeldick: Zum einen stellte

sich heraus, daß er in seinem Lotto-

Toto-Geschäft ein Minus von 200 000

Mark gemacht hat. Zum anderen wur-

den für ihn die monatlichen Belastun-

gen bei einem Häuserkauf unerwartet

so hoch, daß er sie nicht mehr bezah-,

len konnte: Als die Not am größten

war, wurde sein Manager Rüdiger

Schmitz beim 1. FC Köln vorstellig

und wollte vom Klub einen Vorschuß.

für seinen Mandanten. Die Kölner

verlangten selbstverständlich Ein-

blick in den Vorgang und kamen.

durch ihre Rechtsanwälte ziemlich

bald zu dem Schluß, daß der Spieler

wirtschaftlich am Ende sei. Schmitz

betreuf auch die Kölner Schumacher

Falkenmayer und Kroth.

und Littbarski sowie die Frankfurter

Entschluß, daß es besser sei, sich von

seinem Manager Rüdiger Schmitz zu trennen, und zu versuchen, seine Pro-

bleme in Zusammenarbeit mit dem 1.

FC Köln zu lösen. Gerd Strack: "Der.

Klub hat mich nicht dazu gedrängt,

bei meinem Manager zu kündigen."

In der Tat ist der Manager nicht im

vollen Umfang für Stracks verzwei-

felte Lage verantwortlich zu machen.

Gerd Strack: Wie das Minus von

200 000 Mark in meinem Geschäft zu-

stande kam, kann ich mir nicht erklä-

ren. Ich habe jetzt erst einmal den

Steuerberater gewechselt. Ich vermu-

te, daß mich irgendjemand hintergan-

gen hat." Ungereimtheiten soll es beim Vorverkauf für Eintrittskarten

Für die Fehlinvestition bei einem

der Spiele des 1. FC Köln geben.

Gerd Strack kam selbst zu dem

Ende (die WELT berichtete).

1. FC KOLN / Nationalspieler in Nöten

Libero Strack kämpft

gegen finanziellen Ruin

H. JÜRGEN POHMANN, Bertin Court beim ausrichtenden LTTC. Rot Welf Berlin gesorgt.

dexico 150

So jedoch präsentieren die Rumänen den Berliner Zuschauern ein Team, das zumindest auf dem Papier noch nicht einmal zweitklassig ist. Wer kennt schon Andrei Dirzu, Adrian Marcu, Michail Vanta und den Neffen von Ilie Nastase, den jugendli-chen Mihnen Nastase. Das sind alles Spieler, die in kein Grand-Prix-Turnier der Weit direkt gelangen, sich also qualifizieren müssen, weil sie nicht unter den 400 besten Spielern auf der Computer-Rangliste zu finden sind. Zwar weren die ersten Trai-ningsspielchen der Rumänen in Berlin recht nett anzuschauen, doch der deutsche Coach, Niki Plic, hat recht, wenn er sagt: "Über drei Gewinnsätze dürften wir kein Match verlieren."

Und so wirkte das deutsche Team, das auf der Rot-Weiß-Anlage seit Montag trainiert, diesmal sogar als harmonische Einheit. Kein Wunder, vom Gegner droht keine Gefahr. Ver-gessen sind auch alle Ärgernisse der letzten Wochen in den Funktionärs-

Schuld den Manager schon eher. Die

se Fertighäuser soll der Euskirchner

Unternehmer an seine Klienten ver-

mittelt haben, und dafür soll er auch

Provision kassiert haben. Dennoch

bezweifelte Rüdiger Schmitz gestern,

daß sein früherer Klient einen Häu-

serkanf getätigt oder daran beteiligt war: "Ein solches Rechtsgeschäft ist

mit mir nicht besprochen worden.

Fest steht aber, daß Schmitz eine no

tarielle Generalvollmacht von Strack

besaß und alle Geschäfte für ihn täti-

gen konnte, ohne daß der Spieler et-

was zu unterschreiben brauchte. Des-

halb sagt such Gerd Strack: Die

wirtschaftlichen Planungen basierten

auf vollkommen falschen Zahlen. Das

Haus wurde plötzlich immer teurer

und damit stiegen auch die monatli-

chen Belastungen. Weil ich aber in dieser Saison verletzt bin und weni-

ger an Prämien kassiere, stimmten

auf einmal die Berechnungen nicht

mehr." Der Manager hatte also mit Geldern spekuliert, die der Spieler noch gar nicht verdient hatte.

Gerd Strack sagt: Ach traue mich

die Summe gar nicht zu nemien, für die ich jetzt gerade stehen muß. Wie

es aussieht, werde ich wohl beim L

FC Köln bis zum Ende meiner Karrie

Click, daß der Kub mien jetzt nicht

Wie Gerd Strack ist es schon meh-

reren Fußball-Profis gegangen. In der letzten Saison sorgte Frankfurts da-måliger Vize Präsident Zenker für

Aufsehen in der Bundesliga, als er an

Spieler wie Tscha Burn oder Wolf-

gang Trapp. Bauherrenmodelle ver-kaufte, die viel zu teuer waren und die

Spieler ebenfalls an den Rand des

Über zwei Stunden haben die Köl-

ner am Mittwochabend zusammenge-

sessen, um ihre atmosphärischen Stö-

rungen zu bereinigen. Bei dem Ge-

spräch kam heraus: Die Spieler dür-

fen öffentlich nichts mehr sagen, was

dem Verein schaden könnte, Hartwig

(der für das Spiel am Samstag gegen Dortmund gesperrt bleibt) und Litt-

barski, die nach dem 0:2 in München

fallen läßt."

gremien. Wer spricht beute noch über Günter Bosch sogar Beckers Mana-Andrees Maurer, der mit Schlägern und Schuhen startet, die nicht dem DTB-Pool angehören, und der deshalb auch nicht nicht für den DTB im Davis-Cup startberechtigt war.

Auch über den Alibi-Doppeltest, der vor zwei Wochen in Hannover stattfand, spricht keiner mehr. Damals kamen die Funktionäre auf die schlane Idee, der Öffentlichkeit eigene Einfalle und Aktivitäten zu demonstrieren. Also huden sie die nationalen Meister Klaus Eberhard und Uli Marten ein, um gegen Hans-Dieter Beutel und Wolfgung Popp sogenann-te Test-Spiele zu bestreiten. Doch heratis kam, was ohnehin jeder wußte: Obwohl die Berliner mehr Sätze als thre Gegner gewannen, wurden Beutek und Popp nominiert. Sicher-lich keine Fehlentscheidung, warum aber dieser Zirkus in Hannover?

Und selbst Boris Becker, das 16jährige Talent, ist in Berlin kein Thema mehr. Dabei reiste vor 14 Tagen zu einem Bundesliga-Spiel in Amberg neben Pilic und Privateoach ger, Ion Tiriac an. Alle wollten sich von den Fortschritten des Mannheimer Jungen nach seinem Bänderriß überzeugen. Als jedoch Pilic seine Davis-Cup-Mannschaft ohne Becker nominierte, enflockte dies Tiriac nur ein ironisches "Du bist der Größte".

All dies ist Schnee von gestern, was zählt, ist die Gegenwart. Hier hat Pilic erneut bewiesen, daß er derjenige ist, der die deutschen Stars am besten ansprechen kann. Vier Stunden Training am Tag waren in Berlin em normales Pensum, alle zogen sie mit. Dabei kristallisierte sich recht deutlich heraus, daß Michael Westphal und der 20jährige Debütant Hansjörg Schwaier aus München die besten deutschen Einzelspieler sind. Beide wirkten speziell an der Grundlinie sicher und sind nach dem erfolgreichen Abstecher beim US-Sommer-Cirquit der USA mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen ausgestattet. Eine Hoffnung die auch für das Doppel gilt, denn Beutel und Popp treten in Berlin zum erstenmal gemeinsam in

teidigerin Petra Schneider (Heil-

ten bei der Soling-Weltmeisterschaft

auf dem Gardasee vor Torbole (Itali-

en) mit 59,7 Punkten auf dem vierten

Platz. Mit 66 Punkten ist der Hambur-

Dortmund (kgö) - Neun Pferde

starten am Sonntag (15.25 Uhr) im 100. Deutschen St. Leger (102 000

Mark, 60 000 Mark dem Sieger, 2800

m) auf der Galopprennbahn in Dort-

mund. Es ist das letzte von fünf klas-

sischen Rennen der Saison, Favori-

tin: Las Vegas mit Jockey Peter Alafi.

Weiter am Start: Aratan (Remmert),

August (Richardson), Der Wind (Gil-

St. Leger: Neun Pferde

schwachen Gegner wird auch das schwerwiegendste Manko der beiden keine Rolle spielen. Beide sind sogenannte Linksspieler, was so viel heißt, daß sie gewohnt sind, auf der Rückhand-Seite zu returnieren.

Also ist alles auf ein 5:0-Erfolg der Deutschen programmiert, was nicht nur den Erhalt der Erstklassigkeit im Davis-Cup bedeuten würde. Zusätzlich wird diese harmonische Berlin-Woche noch mit einigen Prämien des Verbandes versüßt. 5000 Mark erhält jeder Spieler als Grundprämie, weitere 2500 Mark je Einsatz, 10 000 Mark je Punkt (solange die Begegnung noch nicht entschieden ist) und 30 000 Mark gibt es zusätzlich als Siegprämie für die Mannschaft.

• Das Erste Deutsche Fernseh Programm (ARD) überträgt heute ab 11.00 Uhr original die beiden ersten Einzel. Schwaier spielt als erster gegen Marcu, Westphal anschließend gegen Dirzu. Das Doppel wird morgen ab 13 Uhr ausgetragen.

### ZAHLEN

bronn) gewann mit 127,1 Punkten die BASKETBALL

1. Göttingen Bamberg Leverkusen 0. Düsseldorf 0. Osnabrück

GEWINNZAHLEN

Qualifikation zur Weltmeisterschaf 1986. Gruppe 6: Ungarn – Österreich 3:1, Gruppe 6: Dänemark – Norwegen 1:0. – Länderspiele: Italien – Schweden 1:0. - Landerspiele: Italien - Schweden 1:0. Polen - Türkei 2:0. - Pokal der Pokalsieger, 1. Runde, Rückspiel: Sparta Hamrun (Malta) - Ballymena United 2:1 (Hinspiel 1:0, Malta weiter).

FUSSBALL

Bundesligs, Männer, 3. Spieltag: I. FC Bamberg – DTV Charlottenburg Berlin 64:71, USC Heidelberg – SSV Hagen 72:76, BG Düsseldorf – AC Göttingen 94:108, MTV Gießen – Giants Osnabrück 77:75, Saturn Köln – Bayer Leverkusen 96:71

3 3 0 0 287:222 6:0
3 3 0 0 284:200 6:0
3 3 0 0 236:224 6:0
3 2 0 1 223:211 4:2
3 2 0 1 223:212 4:2
3 1 6 2 242:244 2:4
3 1 0 2 210:235 2:4
3 0 0 3 222:259 0:6
3 0 0 0 3 220:269 0:6 2. Köln 3. DTV Berlin 4. SSV Hagen 5. Gießen 6. Heidelberg

Blittwockslotte: 6, 16, 18, 20, 33, 35, 36, Zusatzzahl: 32, — Spiel 77: 1 3 0 2 1 6 5. — Gewinnquotea, Mittwochslotte: Klassel: 1 256 158,80, 2: 28 549,00, 3: 4301,90, 4: 83,80, 5: 7,00. (ohne Gewähr).

### Torbole (dpa) - Der frühere deutsche Europameister Fritz Geis (Chiemsee) liegt nach vier Wettfahr-

Silbermedaille.

Fritz Geis Vierter

ger Jungblut Siebter.

SPORT-NACHRICHTEN

Heute: Bundesligaspiele

Düsseldorf (sid) – Zwei Spiele der sechsten Runde der Fußball-Bundesliga finden bereits heute statt (20.00 Uhr): Schalke 04 - Eintracht Braunschweig und Frankfurt - Bielefeld.

Von Doping nichts gewußt Helsinki (sid) - Der Finne Martti Vainio, Zweiter in Los Angeles über 10.000 Meter, hat bestätigt, Anfang Juli "ohne sein Wissen" (Vainio) mit Anabolika behandelt worden zu sein. Wegen einer Grippe sei ihm ein Präparat verabreicht worden, das ein positives Ergebnis verursachte.

Erfolg für Bruppacher Hanau (sid) - Die Europameister-

schaften der Rollkunstläufer in Hanau begannen für den Deutschen Rollsport-Bund mit einem Doppelsieg. Weltmeisterin Claudia Bruppacher (Stuttgart) gewann zum zweiten Mat den Titel einer Pflicht-Europameisterin mit 133,4 Punkten. Titelver-

FUSSBALL

# "Schweden sehr stark"

Franz Beckenbauer, der neue Teamchef der deutschen Fußball-Nationalmannschaft hat beim 1:0-Sieg Italiens über Schweden in Mailand ein "wenig aufregendes Spiel" gesehen. Dennoch hat er diese Erkenntnis gewonnen: "Die Schweden sind als Manuschaft sehr stark. Unser Start in die WM-Qualifikation in drei Wochen

in Köln wird schwer."

Nach dem frühen Tor der Italiener (2. Minute/Cabrini) "waren die Schweden aktiv und haben Italien oft schlecht aussehen lassen. Wenn sie im Angriff liegen, kommen sie mit fünf Leuten nach vorne. Da muß unsere Abwehr auf der Hut sein" (Bekkenbauer). Die Erkenntnis des Teamchefs, der eine Einladung an Hans-Peter Briegel zum Spiel gegen Schweden am 17. Oktober bestätigte: "Wir können nur durch schnelles und direktes Angriffsspiel zum Erfolg

# STAND PUNKT

# Kündigung Erich Ribbeck verläßt den Deut-Eschen Fußball-Bund; der bis zum

son) und Kioto (Suerland).

aufgelöst. Das ist nur noch eine Vollzugsmeldung. Gerade deshalb hätte sich der Verband auch die liebe Formel "in gutem Einvernehmen" schenken können. Es gab kein gutes Einvernehmen mehr. Ribbeck wurde als "Königsmörder" bezeichnet, als er nicht mehr unter Jupp Derwall dienen wollte.

Die spätere Entwicklung zeigte, daß hier nur ein wichtiges Zeichen gesetzt worden war. Der Trainer wollte nicht unter Franz Beckenbauer arbeiten, weil der keine Lizenz besitzt zum Bälle aufpumpen bin ich mir zu schade"). Das ist zumindest eine Haltung, die jenseits der möglichen Qualitäten Beckenbauers als Teamchef respektiert werden muß. Was bleibt, ist die Erkenntnis, daß der DFB seinen vielleicht fähigsten Trainer verliert, weil er zu lange an Derwall festgehalten bat.

### RADSPORT

# Trennung von Thaler

dpa, Hamburg Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) und der Straßen-Bundestrainer Klaus-Peter Thaler haben sich getrennt. Nach den Mißerfolgen bei den Olympischen Spielen in Los Angeles wurde die Probezeit für den zweimaligen Querfeldein-Weltmeister, der als Profi 1976 bei der Tour de France zwei Tage lang das gelbe Trikot des Spitzenreiters trug, nicht mehr ver-längert. Sportreferent Bittendorf: "Man hat sich ausgesprochen und keine gemeinsame Zukunft ge-

Thaler selbst sieht seine Arbeit als Trainer nicht gescheitert. Er sagt: "Auf keinen Fall bin ich das aus meiner Sicht." Der 35 Jahre alte Thaler beendete im April 1983 seine Profi-Laufbahn und wurde Nachfolger von Karl Ziegler. Die Nachfolgefrage ist noch nicht geklärt. Ebensowenig weiß Thaler, was er in Zukunft tun

SCHACH / WM

# 6. Partie: Karpow hat Vorteile

LUDEK PACHMAN, Bonn Die sechste Partie der Schach-Weltmeisterschaft in Moskau zwischen Titelverteidiger Anatoli Karpow und seinem Herausforderer Garri Kasparow ist nach 41 Zügen vertagt worden. Die Begegnung wurde gestern abend zu Ende gespielt (Ergebnis lag bei Redaktionschluß noch nicht vor). Weltmeister Karpow hat in der Abbruchstellung bei materiellem Gleichstand in einem Turm-Endspiel einen entfernten Mehrbauern und die aktivere Königsstellung.

Im bisherigen Verlauf des Wett-kampfes (Sieger ist, wer als erster sechsmal gewonnen hat. Unentschie den werden nicht gezählt) ließ sich Kasparow weitgehend den Stil seines Gegners aufzwingen und fand überhaupt keine Möglichkeit, günstige taktische Verwicklungen herbeizuführen. Anatoli Karpow ist theoretisch offensichtlich viel besser vorbe-

Die Notation (Damenindisch, Kas-parow weiß); 1.44 Sf6, 2.4 e6, 3.5f3 b6, 4g3 La6, 5.b3 Lb4+, 6Ld2 Le7, 7.Lg2

In der vierten Partie hatte Kaspa-row nach Lb?, 8.Sc3 d5, 9.cxd5 exd5 minimalen Vorteil Trotzden wählt Karpow jetzt einen neuen, wie es scheint chancenreichen Aufbau.

8.0-0 d5. 9.Se5 . Die ganze mit 5.b3 beginnende Variante gilt als sehr ruhig aber hier verspricht 9.cxd5 doch ein wenig mehr.

9....6, 10.Le3 Sfd7!, 11.Std7 Std7. 12.Sd2 Te8, 13.e4 b5!,

Schwarz hat bereits gutes Gegen-spiel: 14.65? wird mit b4! beantwortet. 14.Tel dxe4, 15.bxc4 Sb6!. Nach dxc4 ließe sich der Bauer c4 nicht lange verteidigen. Es folgt zum

Erfolgreicher Probebetrieb in Essen

### **AEG und Daimier-Benz** entwickeln DUO-Bus

Einen Bus, der mit Dieselantrieb in den Außenbezirken und in der Innenstadt sowie in den Tunnels mit umweltfreundlichem Elektroantrieb fährt, haben Daimler-Benz und AEG-TELEFUNKEN mit finanzieller Unterstützung des Forschungsministeriums entwickelt. Nach einem Jahr erfolgreichen Probebetriebs in Essen gibt es jetzt bei allen Beteiligten zufriedene Gesichter. Denn mit dem Elektroantrieb von AEG-TELEFUNKEN kann der DUO-Bus auch die Tunnelanlagen der Stadtbahn benutzen und erspart den Fahrgästen das Umsteigen und damit Zeit.

Beispiel 16. Da4 Lb5, 17.Dc2 c5, 18.d5. Oder 17. . . . Te8, 18.a4 La6, 19.Da2 usw. 16.cxb5 cxb5, 17.Te1 La3, 18.Te2 Se4. 19.La1 Txc2, 20.Dxc2 Da5, 21.Dd1 Tc8 22.Sb3 Db4, 23.d5 exd5, 24.exd5 Sc3, 25.Dd4:?... Auch nach 25.Dd2? könnte Schwarz

den Bauern az schlagen, aber 25.Lxc3 bot meines Erschtens bessere Ausgleichschancen

gleichschancen.
25... Dxd4, 28.8xd4 Sxa2, 27.8e6
Le5, 28.Lb3 Ta8, 29.Ld4??...
Auch im Falle von 29.Td1 Sb4!,
30.Sxb4 Lxb4, 31.d6 Td8 wird der dBauer aufgehalten.
29... Lxd4, 30.Sxd4 Kf8, 31.d6 Se3,

32.Sc6 Lb7, 33.Lg2 Te8, 34.Se5! f6!, Natürlich nicht Lxg2??, 35.Sd7+ und 25.d7 Td8, 36.Lxb7 fcc5, 37.Lc6 . . . Nach 37.Txe5+ Kd8, 38.Tc8 Kc7, 39. Kf1 foigt b4 usw. 37....Ke7, 38.Lxe5 Sxb5, 39.Txe5

Kxd7, 40.Txb5 Kc6, 41.Tb5 b6, Hier wurde die Partie abgebrochen. Nach dem wahrscheinlichen Zug 42...Taß kann Weiß den Bauern g? nicht gewinnen. Zum Beispiel: 43.Te7 a5, 44.Txg7 a4, 45.Te7 a3, 46.Te1 a2, 47

THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF THE PERSON OF TH



# über Abbau des Argwohns

Fortsetzung von Seite 1

Mittwoch zu seinem für gestern angesetzten Gespräch mit Gromyko in New York eintraf. Vor den Fernsehkameras und in Gegenwart des New Yorker Bürgermeisters Edward Koch wiederholte Mondale seinen Vorwurf, der Präsident sei vier Jahre lang Reagan gewesen und benehme sich außenpolitisch nun seit zwei Tagen wie Mondale. Auf die Frage, oh er denn Reagans Aussagen nicht für ehrlich halte, schränkte Mondale allerdings ein: "Ich hoffe, er meint es ehrlich." Ein Reporter setzte nach: "Weshalb fordern Sie Gromyko auf, sich gegenüber dem Präsidenten verständigungsbereit zu zeigen, wenn Sie selbst an Reagans Meinungswandel gar nicht glauben?" Darauf Mondale: "Das habe ich nicht gesagt."

D. SCHULZ, Washington "Wir sind bereit, über eine Verringerung der Nuklearwaffen schon morgen zu verhandeln, wenn die Sowjets das wünschen sollten", hat Präsident Ronald Reagan auf einer Wahlveranstaltung in Bowling Green (Bundesstaat Ohio) erklärt.

Reagan, der in der Vergangenheit oft harte Urteile über die Sowjetunion fällte, blieb diesmal bei seinen Wahlkampfauftritten im Mittleren Westen bei den versöhnlichen Tönen, die er seit der Bekanntgabe des für heute vorgesehenen Treffens mit Gromyko in den vergangenen beiden Wochen angeschlagen hatte. In einem Frage-und-Antwort-Spiel mit Studenten sagte der Präsident, er glaube, daß das sowjetische Volk den Frieden wolle. "Frieden in Amerika ist eine so attraktive Lebensweise, und Krieg ware solch eine schreckliche Unter-

Reagan begründete die Absicht, auf einen Abbau der Spannungen in den Beziehungen hinzuarbeiten, mit dem Hinweis, daß die USA jetzt von einer Position der Stärke aus mit den Sowjets verhandeln könnten. "Uncle Sam ist ein freundlicher alter Mann", erklärte Reagan, "aber er hat ein Rückgrat aus Stahl. Wir müssen genügend stark und zuversichtlich sein, um Geduld zu behalten, wenn wir provoziert werden, aber es muß ebenso klar sein, daß uns unsere Gegner nur auf eigene Gefahr jenseits eines bestimmten Punktes herumschubsen können."

# Reagan: Gespräch Honecker schon bald nach Rom? Wie "Friedensfreunde" Große Erwartungen in Ost-Berlin zu Geld kommen wollen

"DDR"-Botschafter sprach bei der Regierung vor / Spekulationen um Andreotti

Gespräche, die "DDR"-Botschafter Hans Voss vor wenigen Tagen im Amt des italienischen Ministerpräsidenten Craxi führte, haben Spekulationen genährt, daß Erich Honeckers erste offizielle West-Reise nach Rom führen könnte. In diplomatischen Kreisen hieß es gestern, ein Besuch des "DDR"-Staatsratsvorsitzenden in Italien könnte schon relativ bald stattfinden. Nach den Gesprächen des Ostherliner Diplomaten in Craxis Amt wurde erklärt, die "DDR" verhinde große Erwartungen mit der Itallen-Reise Honeckers.

Craxi hatte vor zwei Monaten Ost-Berlin besucht. Beide Seiten äußerten damals Verständnis für die jeweiligen Positionen und vereinbarten engere Kontakte. Honecker nahm eine Einladung nach Rom an. Die umstrittenen deutschlandpolitischen Äußerungen des italienischen Außenministers Andreotti wurden von der SED unverziglich in ihrer Argumentation, auch gegenüber der Bundesrepublik Deutschland, übernommen. Die gegen eine Wiedervereinigung gerichteten Erklärungen Andreottis wurden

im Westen auch als gezielte Außerungen in Richtung des Ostens, insbesondere der "DDR", interpretiert. Von Andreottis Amt wurden solche Einschätzungen zwar zurückgewiesen, aber es blieben dennoch Zweifel bestehen. Das Thema Ostpolitik hat für die italienische Regierung einen hohen Stellenwert.

Als nach den italienisch-sowjetischen Gesprächen im Kreml die Einladung für Craxi aus der "DDR" kam. wurde damals in der römischen Regierung spekuliert, daß die Ost-West-Kontakte unterhalb der Ebene der Supermächte durchaus erfolgversprechend sein könnten und von Moskau - zumindest was Italien betrifft - auch nicht behindert würden.

Nach der Absage der Honecker-Reise in die Bundesrepublik wird die damalige Einladung Ost-Berlins an Craxi jetzt in Rom eher unter dem Gesichtspunkt gesehen, daß der "DDR"-Parteichef im Hinhlick auf seinen Besuch in der Bundesrepublik die Moskauer Stimmung "testen" wollte. Ein solcher "Test" könnte sich mit dem jetzt anvisierten Rom-Be-

Die für Italiens Außenpolitik ungewöhnlichen osteuropäischen Initiativen wurden vor allem durch die Raketendiskussion ausgelöst. Bedrängt von der auch südlich der Alpen vorhandenen Kritik an den neuen amerikanischen Atomwaffen in Europa, hatte sich Craxi zunächst für eine Wiederaufnahme der Genfer Verhandlungen zwischen den USA und der UdSSR stark gemacht.

Er legte dazu einen Vorschlag vor-Neuverhandlungen auf der Grundlage der bestehenden Raketenzahlen der jedoch vor allem in Washington kein Gehör fand. Der nächste Schritt der italienischen Diplomatie war dann, den Ost-West-Dialog auf euronäischer Ebene zu suchen.

Die römische Regierung, die auch die starken wirtschaftlichen Interessen des Landes im Ostblock berücksichtigen muß, sieht sich dabei in einer bevorzugten Stellung. Als treuer Partner der westlichen Allianz der dennoch nicht zum Kreis der Großen gehört und der auch keine nationalen Probleme mit Ostblockländern hat. hiete sich Rom als bevorzugter Gesprächspartner an.

# Windelen: Ost-Berlin soll präzisieren

DW./p.p. Berlin/Bonn Bundesminister Heinrich Windeen (CDU) ist Eindrücken entgegengetreten, zwischen seinen deutschandpolitischen Vorstellungen und denen des Bundeskanzleramtes gebe es Differenzen. Vor der Europäischen Akademie Berlin legte er gestern die Motive dar, die ihn in seinem "Spiegel"-Interview zum Thema Staatshürgerschaft bewegt hatten: Icb habe deswegen, da die DDR noch nie präzisiert hat, was sie unter dem Begriff Respektierung versteht und worin der Unterschied zum Begriff Anerkennung bestehen könnte, gesagt, es wäre gut, wenn dies präzisiert würde."

Staatsminister Jenninger (CDU) vom Bundeskanzleramt habe ihm am Mittwoch ausdrücklich versichert, berichtete Windelen, daß es keinen einzigen Punkt in seinem umstrittenen Interview gäbe, dem er nicht inhaltlich beitreten könne. "Ich habe

nicht vorgeschlagen, ich werde nicht vorschlagen und ich kann nicht vorschlagen, daß über Fragen der Staatshürgerschaft verhandelt wird. Fragen der Staatsbürgerschaft stehen ausschließlich zur Disposition des jeweiligen Staates. Sie können also kein Verhandlungsgegenstand sein", sagte der Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen.

Jürgen Schmude, stellvertretender SPD-Fraktionsvorsitzender, sprach gestern von der Bereitschaft seiner Partei, an der "deutschlandpolitischen Front für Ruhe zu sorgen", und von einem Willen zur Gemeinsamkeit. Er warf Bundeskanzler Kohl allerdings "fehlende Sensibilität" vor.

Was die Geraer Forderungen Honeckers angeht, so scheinen nach Schmudes Ansicht die "Signale" aus der Bonner Regierungszentrale darauf hinzudeuten, daß die Bundesregierung sich in der Frage der Abschaffung der Zentralen Erfassungsstelle in Salzgitter "bewegt". Hinge gen bestehe bei ihm der Eindruck, daß sich beim Thema Elbgrenze "die Haltung des Bundeskanzlers verändert und verhärtet habe, nachdem die bürgerliche Koalition in den ersten Antworten auf parlamentarische Anfragen noch fast nahtlos die alten sozial-liberalen Formulierungen übernommen habe.

Die vom Historiker Golo Mann geforderte "Anerkennung der Staatshürgerschaft" lehnte Schmude ab, sie werde ja auch nicht einmal mehr von Honecker gefordert. Man solle statt dessen die "DDR erklären lassen, was sie denn noch mehr will als die bereits existierende tatsächliche Respektierung". Wenn sie darunter allerdings auch das "Zurückschicken" aus der Bonner Ständigen Vertretung oder aus Bonner Botschaften verstehe, dann "wird sie keinen Schritt weiterkommen, dies hat mit Respektierung nichts zu tun".

WERNER KAHL, Bonn Mit einer Kettenbriefaktion nach dem Schneeballsystem will sich die Friedensbewegung" in diesem Herbst wieder finanziell sanieren. Das Bonner Koordinationsbüro der Bewegung, in dem sechs gesellschaftliche Organisationen - vom Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) his zur DKP-nahen Deutschen Friedensgesellschaft/VK vertreten sind, beklagt derzeit ein Liquiditätsloch"

Die Mitglieder der "Friedensinitiativen" sollen nun per Rundbrief aufgerufen werden, nicht nur selbst zu spenden, sondern auch dem Koordinationsbüro Adressen mitzuteilen, "an die wir uns ebenfalls mit unserer Spendenbitte wenden können". Der Appell wird mit gestiegenen Ausga-ben für den "Friedensherbst '84" begründet. Die "thematische Erweiterung" hätte zu einer "Vermehrung" der Aktionen gführt, heißt es im "Rundbrief 9.84". Dies mache den Herbst "so teuer": "Insgesamt wer-den fast 600 000 Mark benötigt."

Nach einer groben Hochrechnung fließen dem Koordinationsausschuß in diesem Jahr etwa 1,5 Millionen Mark an Spenden und Materialeinnahmen zu. Täglich gehen derzeit nach Angaben im Rundbrief zufolge circa 4000 Mark nicht aufgeschlüsselter Spenden und Einnahmen aus anderen Quellen zu. "Doch genau das Doppelte wird gebraucht, um die Herbstaktionen sicher finanzieren zu können", heißt es in dem Aufruf weiter. Auf die Schnelle fehlten rund 100 000 Mark.

Dieses "Loch" hatte bereits Spekulationen ausgelöst, die Geschäftsführung des Koordinationsausschusses verhandele mit der SPD über einen Betriebsmittelkredit in Höhe von 100 000 Mark, der zu bankenüblichen Konditionen gewährt werden solle.

SPD-Geschäftsführer Glotz bezeichnete jedoch Mitteilungen über einen solchen Kredit als falsch. Die SPD halte es allerdings für "sinnvoll", die "Friedensbewegung" zu unterstützen, um mit friedlichen Mitteln die Politik der Bundesregierung zu verändern. Sozialdemokraten, die dies für notwendig erachteten, könnten die "Friedensbewegung" deshalb materiell unterstützen.

Dies wird jetzt auch in dem Rund-

brief des Bonner Koordinationsausschusses bestätigt. Von "einzelnen SPD-Mitgliedern" würden Bürgschaftserklärungen" gesammelt, "um auch auf diese Weise zur finanziellen Absicherung der Herbstaktionen beizutragen". Als "läpoisch" bezeichnete bereits die "taz", das linke Szenenhlatt, die Beiträge der Jusos. Die DKP hätte allein in Hamhurg das "Fünffache" gegeben.

Das Modell, Spenden über "Kettenbriefe" zu erhalten, wurde in Bonn von schwedischen "Friedenskämpfern" übernommen. In kürzester Zeit seien dort durch die Basisfinanziening" Spenden von umgerechnet mehr als einer Million Mark eingegangen. Wenn allerdings in der Bundesrepublik Deutschland nicht in kürzester Zeit ebenfalls mindestens 600 000 Mark zusammenkommen, müßten, so der Ausschuß, "weitere Streichungen am Herbstkonzept vorgenommen werden, weil dann die "finanzielle Entwicklung mit der politischen nicht Schritt hält"

Die Ebbe in der Kasse deutet auch auf eine geringere Bereitschaft kirchlicher Institutionen hin, sich mit Spenden an Straßenaufzügen, Blokkaden und Feldlagern zu beteiligen. Der Bonner Koordinationsausschuß stellt daher in dem Rundbrief die drängende Frage: "Wer finanziert den Friedensherbst?

Die DKP rief gestern euf der Frontseite ihres Zentralorgans "Unsere Zeit" dazu auf, mit der "Friedensbewegung" gegen die Amerikaner auf deutschem Boden zu "kämpfen". Die erste Großaktion des Bonner Koordinationsausschusses an diesem Wochenende im Manoverraum Fukia soll nun, nach Angaben des DKP-Blattes, erst der Beginn für längerfristige Auseinandersetzungen sein.

Die geplante große "Störpremiere" niedersächsischer Manöver zeigte nicht die erhoffte Wirkung. Während die Soldaten planmäßig in die Kasernen abrückten, riefen die erfolglosen "Störer" zum Sammeln für den "Tag X" auf. Nun soll der erste Transport von Kernbrennstoffen ins niedersächsische Zwischenlagerungsdepot blockiert werden. Nicht Fulda war gestern unter den "Störern" das neue Ziel; die Parole hieß In Niedersachsen: "Manöver hat Ruh' - alle ins

# Darf Franke vor Gericht nicht aussagen?

F. DIEDERICHS, Berlin Die Bundesregierung erwägt offen. bar, dem wegen "Beihilfe zu straffe. ren Handlungen" angeklagten ehe. maligen Minister Egon Franke für die Gerichtsverhandlung keine Aussage genehmigung zu erteilen.

Als ehemaliger Bundesminister sieht er unter den Vorbehalten des Ministergesetzes, die den Minister auch nach dem Ausscheiden aus dem Amt zu Stillschweigen über Vorgange während seiner Amtszeit verpflichten. Aussagen über dienstliche Vorgange dürften weder vor Gericht noch außergerichtlich ohne Geneh. migung der Bundesregierung gemacht werden.

Franke und sein damaliger Ministe. rialdirektor Edgar Hirt stehen vor Ge. richt, weil es für 5,6 Millionen Mark die in Frankes Amtszeit ausgegeben wurden, keine Belege gibt Die Staatsanwaltschaft hat festgestellt, cs habe sich unter anderem um Schmiergelder für Botschaftspersonal aus Ostblockstaaten, um haushaltsrechtlich nicht vorgesehene Starthilfen für "DDR"-Flüchtlinge und nicht nachgewiesene Beträge zumFreikauf von Inhaftierten aus \_DDR=-Haftanstalten gehandelt\_

Im Bundeskanzleramt herrscht offenbar die Auffassung vor, eine Aussage Frankes könne den Häftlingsfreikauf beeinträchtigen. Beim derzeitigen Stand der innerdeutscher. Beziehungen durfe man das Verhalt nis zu Ost-Berlin nicht durch eine öffentliche Erörterung belasten.

Schon bei der Anhörung von Franke und Hirt vor einem parlamentanschen Unterausschuß des Haushaitsausschusses waren aus Ost-Berlin Forderungen laut geworden, die öffentliche Untersuchung müsse eingestellt werden, eine Fortsetzung der Freikaufaktion im bisher praktizierten Stil sei sonst nicht garantiert.

Bei der Entscheidung, oh Franke vor Gericht aussagen dürfe, ist es offenbar zu Differenzen zwischen dem Kanzleramt und dem innerdeutschen Ministerium gekommen. Aus der Umgebung von Minister Heinrich Windelen wurde bekannt, man gehe von einer Aussagegenehmigung für Franke aus. Wegen der im Kabinett vorhandenen Bedenken hat sich die Bundesregierung allerdings nuch nicht zu einer Entscheidung durchge-

# Wann immer Sie vor dem engen

Alltag fliehen, das Postsparbuch flieht mit.



Postsparbuch. Und Sie haben Europa

auf dem Konto.

Fliegen ist schöner, wenn das Postsparbuch mit-fliegt. Sie haben dann einen Reisebegleiter, der Sie nicht im Stich läßt. Und je spontaner Sie ihre Reise starten, desto praktischer erweist sich das Postsparbuch.

Bei der Post im Inland können Sie vor der Reise noch eben schnell Geld abheben, in Beigien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Großbritannien, Island, Jugoslawien, Liechtenstein, Luxemburg, in den Niederlanden, in Norwegen, Österreich, Portugal, Schweden, in der Schweiz, in Spanien und Ungarn gibt es aber auch Geld bei der Post vom Postsparbuch. Nach Italien nehmen Sie statt des Postsparbuches Rückzahlungskarten mit, die Sie etwa 10 Tage vor Reise antritt bei Ihrer Post bestellen. Die Broschüre »Sie reisen gut mit dem Postsparbuch« enthält noch mehr Wissenswertes. Holen Sie sich diese bei der Post.

Geld auf dem Postsparbuch ist eine gute Reserve, die obendrein noch gut verzinst wird. Sie bewährt sich nicht nur, wenn Sie verreisen. Sondern natürlich auch im Ailtag.

Es ist ein gutes Gefühl, Geld bei der Post parat zu haben. Deshalb brauchen Sie das Postsparbuch. Es zu bekommen geht schnell und einfach.



# Zögern aus Schwäche

ha (Brüssel) - Es gehört zu den goldenen Regeln der Politik, Zugeständnisse nicht vorschnell zu machen. Der Verhandlungsstil, der in der EG gang und gabe ist, spiegelt indes lediglich die Schwäche und Hilflosigkeit der Mitgliedsregierungen wider.

Über sechs Jahre wird jetzt in Brüssel über den Beitritt Spaniens und Portugals verhandelt und je-dermann weiß, daß es ohne Vorkehrungen gegen die zu erwartenden gewaltigen neuen Überschüsse an Tafelweinen nicht geht. Trotzdem hat die EG erst mit der internen Diskussion über die notwendigen Anpassungen begonnen, als die Spanier in diesem Herbst nicht länger vertröstet werden konnten. Nicht einmal die EG-Kommission traute sich, dem Rat rechtzeitig die entscheidenden Vorschläge zu präsentieren.

Der erstaunte Beobachter erfährt plötzlich, daß es noch Monate dauern kann, bis die tiefgreifenden französisch-italienischen nungsverschiedenheiten räumt sind. Hatten die Außenminister der Gemeinschaft sich nicht feierlicb zum Ziel gesetzt, die Erweiterungsverhandlungen in allen wichtigen Fragen bis Ende September abzuschließen? Natürlich werden jetzt Zugeständnisse auch in anderen Bereichen zurückgehalten.

Die Unfähigkeit der Gemein-

schaft, ihre Handlungsfähigkeit zu sichern, steht im krassen Gegensatz zu ihrem Anspruch, Märkte zu regeln und Lebensbedingungen zu gestalten. Wen kann es wundern wenn sich der Bürger kopfschütteind vom Brüsseler Geschehen ab-

### Zweifel

adh. - Weniger als erhofft haben die deutschen Hersteller von Textilem für die Wohmung bishervom Bauaufschwung des vergangenen Jahres profitiert. Die Bauherren haben offensichtlich nach dem finanzieleln Kraftakt des Bauens den Rotstift bei der Innenausstattung angelegt. Trotz einer durchweg positiven Exportentwicklung blieb vor diesem Hintergrund die Umsatzentwicklung für die meisten deutschen Hersteller der Heim- und Haustextilienindustrie wie gehabt bescheiden. Angesichts der Tatsache, daß die Baukonjunktur inzwischen abgebrochen ist, bleibt ih-nen nur die Hoffnung auf einen steigenden Ersatzbedarf und eine zunehmende Zahl von Familiengründungen, die angesichts der Altersstruktur in der Bevölkerung in den kommenden Jahren zu erwarten sind. Dies signalisiert mittelfristig bessere Geschäfte ebenso wie das freundlichere Konjunkturumfeld. Ob eine Belebung für alle der zum Teil mit dünnster Kapitaldecke arbeitenden Unternehmen rechtzeitig kommt, darf bezweifelt werden.

ZENTRALVERBAND DES HANDWERKS / Gespräch mit Generalsekretär Kübler

# Existenzgründungen sollen nach dem Bauspar-Modell gefördert werden HANS-JÜRGEN MAHNKE, Bonn dell das Existenzgründungss

Ahnlich sehe es mit der Beteili-

gungsfinanzierung aus. Im Rahmen

der geplanten "zweiten Stufe" des

vermögenspolitischen Programms

der Bundesregierung werde ange-strebt, neben einer stärkeren Beteili-gung breiter Schichten am Produk-

tivvermögen zugleich durch die Wie-

eranlage der verfügbar gemachten Mittel die Finanzierung der Unter-

nehmen zu verbessern. "Leider ist auch die Beteiligungsfinanzierung

kein geeignetes Instrument für den

typischen Handwerksbetrieb", beton-

Wie die langjährigen Erfahrungen zeigen, stoße eine Fremdbeteiligung -

unabhängig von ihrer rechtlichen

Form - im Handwerk auf kaum über-

windbare organisatorische, verwal-

tungsmäßige und auch psycholo-gische Hindernisse, die in der Menta-ität der Betriebsinhaber begründet sind. "So haben wir leider feststellen

müssen, daß alle Bemühungen, für

das Handwerk geeignete Konstruk-tionen der Beteiligungsfinanzierung

zu schaffen, bisher ergebnislos ver-laufen sind", so der Generalsekretär.

Das Handwerk schlägt daher vor.

1. das Eigenkapitalhilfeprogramm

2. in Anlehnung an das Bausparmo-

der Bundesregierung über 1986 hin-

aus zu verlängern,

te Kübler.

Die deutschen Handwerker fordern die Einführung des Existenzgründungssparens. Die Gewährung von Prämien etwa nach dem Modell des Bausparens ist für Klaus-Joachim Kübler, Generalsekretär des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, am ehesten geeignet, Existenzgründungen nachhaltig zu unterstützen und zu sichern.

Allerdings: Des, was gegenwärtig im politischen Raum zu diesem Thema gesagt wird, gehe häufig an den Bedürfnissen des Handwerks vorbei, sagte Kühler in einem Gespräch mit

der WELT. Die Eigenkapitalbasis der deutschen Unternehmen sei von 1966 bis 1981 von 30 auf weniger als 20 Prozent der Bilanzsumme geschrumoft. Die Folge davon sei gewesen, daß vor al-lem im Mittelstand während der zurückliegenden Rezession die Zahl der Insolvenzen überdurchschnittlich gestiegen ist. Daher begrüßt das Handwerk grundsätzlich alle Bestrebungen, die unzulängliche Eigenkapitalausstattung der Unternehmen zu veressern und Risikokapital zu fördern.

Bei der Diskussion gehe es häufig darum, börsenrechtliche, kapital-marktpolitische und versicherungs-rechtliche Neuregelungen einzufüh-ren, die von vornherein auf Größenordnungen zugeschnitten sind, die im Handwerk nur in den seltensten Fällen anzutreffen sind. Kübler: "Bei aller Anerkennung des guten Willens der Politiker glaube ich jedenfalls nicht, daß beispielsweise der Vorschlag, kleinen und mittleren Unternehmen den Börsenzugang zu erleichtern, dem Handwerk

dell das Existenzgründungssparen zu fördern.

3. die Ansammlung voo Eigenkapital für Investitionszwecke durch die Zulassung vorgezogener Abschreibungen, wie zum Beispiel einer Investitionsrücklage, zu erleichtern.

Über das Existenzgründungssparen haben bereits Gespräche zwischen Finanz- und Wirtschaftsminister stattgefunden. Dabei hat sich ge-zeigt, daß der neue Wirtschaftsminister Bangemann die frühere Zurückhaltung seines Hauses nicht weiter verfolgt. In Kürze soll das Bundeskabinett darüber entscheiden. Das Handwerk meldet dazu spezielle Wünsche an. So sollte die Prämie für das Existenzgründungssparen nicht unter der für eine Förderung des Beteiligungssparens vorgesehenen Prämie von 23 Prozent liegen. Die Festle-gungsfrist sollte fünf Jahre betragen. die Ansparzeit auf insgesamt zehn Jahre bemessen sein.

Die Sparprämie sollte bei der Existenzgründung gutgeschrieben und mit dem Sparkapital ausgezahlt werden, so daß eine mißbräuchliche Inanspruchnahme weitgehend ausgeschlossen ist. Vorhandene Spar- und Bausparverträge sollten nach den Vorstellungen des Handwerks in Existenzgründungssparverträge umgewandelt werden können, wobei die bisherige Ansparzeit angerechnet werden sollte. Der zulässige Förderungsrahmen sollte auch rückwirkend ausgeschöpft werden können.

IFO-KONJUNKTURTEST

# Geschäftsaussichten werden optimistischer beurteilt

DANKWARD SEITZ, München Eine weitere Stimmungsverbesserung über die konjunkturelle Entwicklung in den nächsten sechs Monaten war im August gegenüber dem Vormonat in der deutschen Industrie zu verzeichnen. Obwohl nach der recht ausgeprägten Erholung im Juli sich die Geschäftslage des verarbei-tenden Gewerbes nur unbedeutend verbessert hat - sie wird nahezu als befriedigend bewertet -, beurteilen die Firmen ihre weiteren Geschäfts-aussichten etwas optimistischer. Zu diesem Ergebnis kommt der jüngste Konjunkturtest des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, München.

Zum einen werden von den Unternehmen die Exportchancen für die nächste Zeit als recht positiv dargestellt. Zum anderen wird hervorgehoben, daß die Nachfrage nach dem bereits kräftigen Anstieg im Vormonat weiter zugenommen hat. Die Auftragsbestände dürften weiter gestiegen sein. Die Produktionstätigkeit, so das Ifo, die schon im Juli das Bemūhen der Firmen erkennen ließ, die vorangegangenen streikbedingten Einbußen aufzuholen, wurde offensichtlich weiter gesteigert.

Auffallig ist, daß diese konjunkturelle Eischätzung zum ersten Mal einstimmig sowohl vom Investitionsgüterbereich als auch von den Gebrauchsgüter- und den Verkaufsgüter-Herstellern getragen wird. Nur wenige Sparten (Lkw, feinmechanisch-optische Erzeugnisse, Beklei-dung und Schuhe) rechnen kaum mit einer Besserung. Wesentlich häufiger als im Vormonat äußerten die befragten Firmen nach Angaben des Iso die Absicht, ihre Preise in nächster Zeit

Ungünstiger werden die längerfristigen Geschäftsaussichten hingegen sowohl vom Groß- als auch vom Einzelhandel beurteilt. Hierzu dürfte wohl nicht zuletzt beigetragen haben. daß sich die Geschäftslage im August kaum verändert bzw. sogar etwas verschlechtert hat. Die schlechtere Beurteilung im Einzelhandel ist, so das Ifo. jedoch ausschließlich den pessimisti-schen Erwartungen des Nahrungs-und Genußmittelbereichs zuzuschreiben. Als unverändert günstig werden die Aussichten vom Versandhandel beurteilt, doch bei den Warenhausunternehmen haben sich die Aussichten weiter aufgeheilt.

Im Bauhauptgewerbe hat sich das Geschäftsklima im August nach Feststellungen des Ifo wieder etwas verschlechtert, womit sich die im ersten Halbjahr 1984 zu beobachtende Tendenz fortgesetzt hat, die zur Jahresmitte zum Stillstand gekommen war. Die Bauproduktion verzeichnete einen konjunkturellen Rückgang. Als Folge hiervon waren auch die Gerätekapazitäten mit 52 nach 56 Prozent im Juli schlechter ausgelastet. Mit nur knapp zwei Monaten (saisonbereinigt) wiesen die Auftragsbestände die gleiche Reichweite wie im Juli auf; vor einem Jahr waren es hinge-

### Laster im Kriechgang Von WERNER NEITZEL, Stuttgart

Hatte es noch zu Jahresbeginn so ausgesehen, als würde der seit Herbst 1980 andauernde Schrumpfungsprozeß im deutschen Nutzfahrzeugbau gestoppt werden, so steht heute fest, daß diese Hoffnung getrogen hat. Die Produktionskurve zeigt weiterhin nach unten.

Voller Webmut denkt man an jene Jahre zurück, in denen zeitweilige Schwächen des Inlandmarkts durch Exporte ausgebügelt werden konnten. Seinerzeit war insbesondere die Sparte der Schwerlastwagen Nutznießer des in schwindelnde Höhen getriebenen Ölpreises. Denn die ölex-portierenden Länder zweigten einen wesentlichen Teil ihrer üppig sprudelnden Devisenquellen in großdimensionierte Lkw-Aufträge ab. Die Folge war, daß zeitweise in der Sparte der Schwerlastwagen bis zu Dreiviertel der Produktion - nach Herstellern unterschiedlich - ins Ausland ausgeliefert wurde.

Inzwischen hat sich längst der Wind gedreht. Der auf hohe Touren gebrachte Export entwickelt ich in wesentlich beschaulicherem Tempo. Denn die Deviseneinnahmen der Ölländer fließen immer spärlicher. Der daraus resultierende Ausfall der Nachfrage von jener Seite und der labile Zustand der Weltkonjunktur öffnen für eine baldige Beschleunigung der Nutzfahrzeug-Exporte keine günstige Perspektive.

Die ungünstige Ausgangslage der Branche auf vielen Auslandsmärkten fällt zusammen mit lahmenden Zulassungen am inländischen Markt. Nach zwei Jahren der Talfahrt ist es 1983 bei den Neuzulassungen wieder bergauf gegangen, wenngleich die hohen Volumina der konjunkturell guten Jahre 1978 bis 1980 bei weitem nicht erreicht werden konnten. Nicht zuletzt unter dem Einfluß der Investitionszulage zog der Inlandsabsatz an Nutzfahrzeugen im vergangenen Jahr um fast 17 Prozent an.

In der Branche gab man sich denn auch kaum der Illusion hin, daß nach Auslaufen jener absatzfördernden staatlichen Investitionszuschüsse das Verkaufsklima so günstig bleiben würde. Noch nährte ein relativ günstiger Jahresauftakt, der das befürchtete große Auftragsloch nicht eintreten ließ, die Zuversicht bei den Lkw-Bauern. Sie bekam freilich einen erneuten Dämpfer, denn bei den Neuzulassungen mußte in einen kleineren Gang zurückgeschaltet werden. Vor allem Daimler-Benz, der Welt größter Lkw-Hersteller, aber auch andere Nutzfahrzeugbauer wurden durch streikbedingten Produktionsausfall hart getroffen. Von vielen Auftragsannullierungen und auch von Marktanteilverschiebungen auf wichtigen Auslandsmärkten war die

Eines steht fest: Die Produktionsausfälle in Folge des Arbeitskampfes werden trotz aller Aufholversuche ihre Spuren in den Ertragsrechnungen hinterlassen. Eine ohnehin ertragsmäßig nicht auf Rosen gebettete, sondern vielmehr mit roten Zahlen kämpfende Branche wird einer weitere Belastungsprobe unterzogen. Der Rütteltest ist nicht zuletzt deshalb schmerzhaft, als sich die Lkw-Hersteller weltweit im Verhältnis zur abgeschwächten Nachfrage mit beträchtlichen Überkapazitäten herumzuplagen haben.

Schon seit Jahren wird auch (und gerade) am Inlandsmarkt über gnadenlose Preiskämpfe geklagt. Die Lkw-Hersteller und -Händler übertrumpfen sich geradezu mit großzügigen Rabattofferten. Die Spuren der aus den Fugen geratenen Marktlage sind deutlich. Der Schumpfungspro zeß bei Iveco-Magirus oder auch die Ertragsprobleme bei MAN sind sichtbare Zeichen. Wenn der Marktführer Daimler-Benz optisch besser dasteht, dann hat er dies in erster Linie auch dem glänzenden Pkw-Geschäft zu verdanken. Der Zwang zu weiterer Kooperation und Konzentration der Kräfte in der Branche wird, das läßt sich unschwer voraussagen, weiter

In dieser Lage nimmt man im Nutzfahrzeugbau allzu gern Zuflucht zur Seelenmassage. Da liefern beispielsweise Langfrist-Prognosen gute Dienste. Ihre Kernaussage: Das auf längere Sicht steigende Transportaufkommen, das wiederum in direkten Zusammenhang mit der industriellen Produktion steht, führt - so sagen die Prognostiker - zwangsläufig zu einem verstärkten Straßengüterverkehr. Doch was helfen längerfristig sich eröffnende Chancen wenn die aktuellen Probleme so sehr auf den Nägeln brennen. Noch befindet man sich im Kriechgang auf einer regelrechten Marterstrecke.

# **AUF EIN WORT**



99 Bei nur gering gestiegenen Haushaltsbudgets kalkuliert der Verbraucher insbesondere beim Lebensmitteleinkauf mit dem Pfennig. Er nutzt alle sich ihm bietenden günstigen Einkaufsgelegenheiten aus. Das wird ihm heute leicht gemacht, denn die Konzentration im Lebensmittel-Einzelbandel setzt sich weiter fort.

Hans Imhoff, Vorsitzender des Auf-sichtsrats der Stollwerck AG, Köln FOTO: WOLF P. PRANGE

### Bonn will DED neu ordnen

Das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit will aus der anhaltenden Kritik die Konsequenzen ziehen und die Arbeit des Entwicklungsdienst Deutschen ' (DED) neu ordnen. Künftig sollen bei der Auswahl von Bewerbern die fachliche Eignung und Erfahrung stärker in den Vordergrund treten, kündigte der Parlamentarische Staatssekretär Volkmar Köhler an. Geplant sei auch, die als überzogen angesehene Mitbestimmungspraxis einzuschränken. Der Haushaltsausschuß des Bundestages hatte breits im November 1982 ein Konzept zur Neuordnung des DED gefordert.

UMWELTFREUNDLICHE AUTOS

# Brüssel braucht Monate zur Prüfung Bonner Beschlüsse WILHELM HADLER, Brüssel Menschen, Tieren oder Pflanzen die

Auf drei Schreibmaschinenseiten hat die Bundesregierung der EG-Kommission ihre Beschlüsse zur Einführung umweltfreundlicher Kraftfahrzeuge notifiziert. Darin wird der Inhalt der geplanten steuerlichen Anreize skizziert und auf die Notwendigkeit hingewiesen, für eine obligatorische Einführung der amerikanischen Schadstoff-Grenzwerte im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft die Voraussetzungen" zu

Bonn äußert sich weder zum umman gegebenenfalls einen Alleingang wagen will. Eine rechtliche Basis könnte Art. 36 des Römischen Vertrages abgeben, der Einfuhrverbote u. a. dann gestattet, wenn sie dem Schutz der Gesundheit und des Lebens von

Die Kommission vermied jede Reaktion auf die Bonner Beschlüsse. Sie ließ nur mitteilen, daß das deutsche Schreiben an ihren juristischen Dienst und die Fachabteilungen wei-tergeleitet worden sei. Die Prüfung der geplanten steuerlichen Maßnahmen auf ihre Vertragskonformität hieß es - werde "Wochen und Monate" dauern. Als Ergänzung ihrer Harmonisierungsvorschläge hat die Richtlinienentwurf für den Mindest-Oktan-Gehalt im Benzin vorgelegt. zwei bleifreien Benzinen (Normal und Super) rechtfertigt sich nach ihrer Meinung nicht in allen EG-Ländern. Der vorgeschlagene Mindestwert von 85 Oktan bezieht sich daher lediglich auf Superkraftstoff.

VERKEHRSMARKT

# **BDI: Freigabe von Preisen** und Kapazitäten gefordert

W. WESSENDORF, Bremen "Der Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) fordert die Freigabe von Preisen und Kapazitäten auf dem deutschen Verkehrsmarkt. Das erklärte der Leiter der Hauptabteilung "Infrastruktur und Forschung" des BDI, John von Frey-end, vor der Mitgliederversammlung der Bremischen Hafenvertretung e.V.

in der Hansestadt. Dies ist nach Ansicht des BDI das ökonomisch geeignete Mittel, die Nachteile der kontrollierten Wettbewerbsordnung für die verladene Industrie und die Seehäfen zu beseitigen. Wenn die Verkehrspolitik allerdings nicht so weit gehen wolle, meinte Freyend, müsse wenigstens die Tarifbildung im Zu- und Ablauf der Seehäfen liberalisiert werden. Außerdem erwartet der BDI, daß die deutsche Schiffahrtspolitik künf-

tig "nachdrücklich und intensiver"

der Ausbreitung protektionistischer Tendenzen entgegenwirke. Freyend: "Abwehr politischer Interventionen heißt für die Linienschiffmärkte Abwehr von Ladungslenkung."

Die Klagen über Dumpingpreise sind nach Meinung der BDI klärungsbedürftig, bislang sei es weder in der Bundesrepublik Deutschland noch in einem anderen europäischen Land elungen zu konkretisieren, was Dumping eigentlich bedeute. Der BDI bekräftige noch einmal, daß er staatliches Eingreifen gegen Ostblock-Wettbewerb nicht grundsätzlich ablehne. Grundlage dafür müßten aber gesicherte Erkenntnisse über Art und Ausmaß des Wettbewerbs sein. Angesichts der Kartellierung der Linienschiffsmärkte sei der Staat außerdem aufgerufen, auf Sicherung eines ausreichenden Maßes an wirksamem Wettbewerb hinzu-

# WIRTSCHAFTS JOURNAL

Jochimsen für Freihafen in Duisburg

Dösselderf (dpa/VWD) - Der nordrhein-westfälische Wirtschaftsmini-ster Reimut Jochimsen (SPD) stebt dem Wunsch der Duisburger Hafenaktiengesellschaft positiv gegenüber, im größten Binnenhafen Europas einen Freihafen zu schaffen. In einem dpa/vwd-Gespräch betonte der Minister, es sei "überhaupt nicht einzusehen", daß dieses Statut jenem Hafen versagt bleiben sollte, dessen Umschlagsvolumen über dem vieler Küstenhafen liege. Für die Einrichtung eines Freihafens in Duisburg muß der Behörde inzwischen auch einen Bund erst noch gewonnen werden, denn eine Anderung des geltenden Bundeszollgesetzes wäre dafür die isburger Hafen gehört zu je einem Drittel der Revierstadt, dem Land Nordrhein-Westfalen und dem Bund. Daneben gibt es zahlreiche private Hafenanlagen von Industriebetrieben

> Verbandlungen mit Manila New York (dpa/VWD) - Noch in

dieser Woche beginnen in New York Kreditverhandlungen zwischen den Philippinen und seinen mehr als 355 ausländischen Gläubigerbanken und Kreditgebern. Nur wenn sich das Regime des philippinischen Staatspräsidenten Ferdinand Marcos mit den Banken über ein Neukreditpaket und die von den Kreditgebern gewünschten Konditionen einigen kann, wird der IWF einen zugesagten 630 Mill. Dollar-Bereitschaftskredit freigeben. Die Philippinen haben sich zu weiteren Peso-Abwertungen und zu Sanierungsmaßnahmen bereit erklärt, doch verlangen die Banken unter anderem auch die Freigabe von 500 Mill. Dollar an Cititbank-Guthaben, die die philippinische Regierung nicht aus dem Land lassen will. Die Philippinen müssen sich ferner erst mit bilateralen Kreditgebern wie Japan und den USA einigen, ebe sie an das Geld des IWF herankommen.

Leichtes Umsatzplus

Wiesbaden (VWD) - Die Großhandelsunternehmen im Bundesgebiet setzten nach vorläufigen Ergebnissen

im August 1984 rund 64 Mrd. DM um. Wie das Statistische Bundesamt mitteilte, waren das rund eine Mrd. DM oder nominal ein Prozent mehr als im August 1983. Infolge gestiegener Großhandelsverkaufspreise ergab sich real – in Preisen von 1980 gerechnet - ein Umsatzrückgang von 0,2 Prozent. In den Monaten Januar bis August 1984 wurden rund 526 Mrd. Mark umgesetzt, das waren rund 32 Mrd. Mark mehr als im entsprechenden Zeitraum des Vorjahres (nominal plus sieben Prozent, real plus drei

Neues Pensionsgeschäft

Frankfurt (VWD) - Im Wertpapierpensionsgeschäft legt die Deutsche Bundesbank einen Mengentender zum Satz von 5,7 Prozeot auf. Die Gebotsfrist geht bis heute 11.00 Uhr, die Zuteilung erfolgt heute bis 16.00 Uhr. Gutgeschrieben wird am 1. Oktober, Rückgabetag ist der 6. November. Die Rückgabefrist beträgt damit

Große US-Haushaltslücke

Washington (VWD) - Überdurchschnittlich hohe Ausgaben von 88,7 Mrd. Dollar, denen Einnahmen von nur 55,2 Mrd. Dollar gegenüberstanden, ließen das US-Haushaltsdefizit im August auf 33,5 Mrd. Dollar steigen. Im Juli hatte der Fehlbetrag 16,4 Mrd. Dollar ausgemacht, im August 1983 waren es 17,5 Mrd. Für die ersten elf Monate des laufenden Fiskaljahres (30. September) stellt sich das Defizit auf 192,1 (Vorjahr: 197,3) Mrd. Dollar.

EG-Abkommen mit China Peking (rtr) - Die Volksrepublik

China und die Europäische Gemeinschaft (EG) haben am Donnerstag ein neues fünfjähriges Abkommen über Handel und wirtschaftliche Zusammenarbeit paraphiert und damit die starke Ausweitung ihres Austausches auf den Gebieten Handel und Technologie unterstrichen. Das Abkommen wurde nach einer Meldung der Nachrichtenagentur Neues China vom Vizepräsidenteo der EG-Kommission für Außenbeziehungen, Wilhelm Haferkamp, und dem chinesischen Außenhandelsminister, Chen Muhua, paraphiert.

99 DEKATRESOR, der Sparkassen-Rentenfonds. Für den sicherheitsorientierteren Anleger.



Wenn ein Investmentfonds bereits ein knappes Jahr nach seiner Auflegung so fest im Anlagemarkt etabliert ist wie DEKATRESOR, muß das überzeugende Gründe haben:

Substanzzuwachs durch Ertragsthesaurierung.

DEKATRESOR schüttet die erwirtschafteten Erträge nicht aus, sondern legt sie automatisch im Fondsvermögen wieder an. Dieser Substanzzuwachs kommt den Anlegern in Form einer verstetigten Anteilpreisentwicklung zugute und wirkt sich zudem positiv auf das Anlageergebnis aus.

Sicherheitsorientiertere Anlagepolitik. Möglichst hohe Kurssicherheit heißt die Devise der Fonds-Manager. Sie setzen – besonders in turbulenten Zinszeiten am Kapitalmarkt -

die Prioritäten auf Rentenwerte mit kürzeren Laufzeiten, um das Kursnisiko zu begrenzen.

**DEKATRESOR** eignet sich deshalb besonders für Anleger, die dem Aspekt der Kurssicherheit einen hohen Stellenwert einräumen und dabei Wert auf Substanzzuwachs Ihrer Anlage

Mehr über DEKATRESOR erfahren Sie vom Geldberater der Sparkasse.





Entschieden wendet sich der Deutsche Industrie- und Handelstog (DIHT) dogegen, die Ecu (European Currency Unit) in den Rang einer Devise zu erheben. Im Vorfeid der Stöndigen Konferenz der europöischen Industrie- und Hondelskommern, die in der nöchsten Woche in Fronkreich stottlindet, betont der DIHT. dos Pferd werde vom Schwonz her outgezöumt, wenn die Ecu weiterentwickelt werde, bevor ein stabilitötsorientierter Wöh-rungsverbund errichtet sei. Als Rechengröße zwischen den EG-Löndem, für den Haushalt der EG, für

die Statistik, für die Festsetzung

HORST-A. SIEBERT, Washington

Die Umschuldung der Argenti-

nien-Kredite - es geht um rund 20

Mrd. Dollar - ist noch nicht unter

Dach und Fach. Von der Währungsta-

gung in Washington haben sich die

Auseinandersetzungen nach New

York verlagert, wo der Koordi-

nierungsausschuß der Geschäfts-

banken inzwischen auch Staatspräsi-

dent Alfonsin ins Kreuzverhör

-Wenn-

Recht und Ordnung

für Sie

ein Thema ist:

DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten

Sie haben das Recht, ihre Abonnements-Bestellung innerhalb von 7 Tagen (Absende

DIE WELT, Vertrich, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

An OIE WELT, Vertneb, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

Bitte hefern Sie mit zum nachstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monat-liche Bezugspreis beträgt OM 25-00 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Versand- und Zustellkosten sowie Mehrwen-

Unterschrift
Ich habe das Recht, diese Bestellung innerhalb von 7 Tagen i Absende-Datum genügtt
schriftlich zu widerrulen bei DIE WELT.
Vertrieb, Posifach 30 58 30, 2000 Hamburg 36 8

genommen hat. Die Institute pokern

hoch; sie möchten dem südamerika-

nischen Land möglichst wenig "fri-

sches Geld" pumpen. Von der Höhe

hängt es aber ab, ob der Internationa-

le Währungsfonds (IWF) Buenos Ai-

**Bestellschein** 

rügti schriftlich zu widerrufen bei

ARGENTINIEN / Umschuldung noch nicht perfekt

Die Banken pokern hoch

der EG-Agrarpreise, als Meßinstrumeni für die Kursentwicklung der beteiligten Währungen und zunehmend ouch als Anleihewöhrung spielt die Ecu eine wichtige Rolle. Über die neue Zusammensetzung hat sich der EG-Ministerrat Mitte September geeinigt. Hinzugekommen ist die griechische Drochme. Der Wert der Ecu wird erst klor, wenn man die genannten Beträge der fremden Wöhrungen zum geltenden Wechselkurs in DM umrechnet und zusammenzählt. Donn ergibt sich: Der Ecu ist gegenwärtig 2,24 DM wert.

res einen Bereitschaftskredit über

Im Falle Mexikos zum Beispiel hat-

te der IWF die Banken gezwungen.

sich bis zu einem bestimmten Tag auf

einen bestimmten Betrag zu einigen.

Das ist bisher nicht geschehen. Als

Forderung "gehandelt" wurde auf der

gestern zu Ende gegangenen IWF.

Jahresversammlung fünf Mrd. Dollar

an neuen Krediten. Der Aufschrei der

Banken war laut und überall zu hö-

1.8 Mrd. Dollar zu Buch. An die Be-

reitschaft der Privatbanken, ihren

Teil zur Lösung der argentinischeo

Schuldenkrise beizutragen, hat der

geschäftsführende Direktor des

Fonds, der Franzose Jacques de Laro-

sière, sein Einverständnis mit dem

wirtschaftspolitischen Memorandum,

das zwischen dem IWF und Buenos

Aires ausgehandelt worden ist, ge-

Dieses Papier ist von den Argenti-

worden. Es kommt zu dem Ergebnis,

daß bei Alfonsins Amtsantritt die Auslandsschulden den jährlichen

Wert der Warenexporte fünfmal über-

stiegen und bei einer monatlichen

Teuerungsrate von 15 bis 20 Prozent

In den letzten neun Monaten hat

1,42 Mrd. Dollar gewährt.

gen ist.

QUELLE: GLOBUS

DEUTSCHER JURISTENTAG / Gesellschaftsrecht sollte flexibler gestaltet werden

# Die Eigenkapitalquote sinkt rapide

H. H. HOLZAMER, Hamburg Wenn die Entwicklung so weitergeht\*, führte der Hannoveraner Wissenschaftler Carstens P. Claussen gestern seinen Diskussionspartnern auf dem 55. Deutschen Juristentag in Hamburg vor Augen, "dann sinkt die Eigenkapitalquote in 15 Jahren auf sieben Prozent. Im Jahre 2010 ist die deutsche Wirtschaft statistisch bei

der Eigenkapitalquote Null angekommen.\* Wenn man berücksichtigt, daß der Eigenkapitalanteil der deutschen Industrie-Aktiengesellschaften vor rund zehn Jahren noch bei 45 Prozent lag - heute liegt er bei etwa 37 Prozent – dann zeigt diese Äußerung die Brisanz des Themas der wirt-schaftlichen Abteilung: "Welche Maßnahmen empfehlen sich, um die Eigenkapitalausstattung der Unternehmen langfristig zu sichern?"

Die Kapitallücke, die zu schließen der Juristentag Vorschläge vorlegen wird, bezifferte der Wissenschaftler Horst Albach, Bonn, "unter Berücksichtigung des Konsolidierungs- und Investitionsproblems\* in seinem Einführungsreferat auf etwa 250 Mrd. DM. Das eigentliche Problem sei. meinte gestern ein Diskussionsteilnehmer, wie man sich das Geld anderer Leute beschaffe. Hierzu wurden in

Hamburg eine Reihe von Vorschlägen zum Teil leidenschaftlich disku-

So vertrat Prof. Dieter Reuter die Auffassung, allein die Aktiengesellschaft sei zur Sicherung einer genügenden Eigenkapitalbasis geeignet. Der Tübinger Rechtslehrer, Gutachter zu diesem Thema in Hamburg. stieß damit jedoch auf wenig Gegenliebe. Er wolle die Entscheidungsfreiheit der Unternehmer einschränken. wurde ihm vorgeworfen, und die Arbeitsgemeinschaft "Wirtschaftlicher Mittelstand" appellierte an die Juristen, Reuters Thesen nicht zu folgen. Dieser Weg sei "angesichts der Heterogenität der mittelständischen Wirtschaft verfehlt". Sinnvoller sei es, die gesellschaftsrechtlichen Regelungen für die GmbH und die KG flexibler zu gestalten.

Unter dem Stichwort "Differenzierung statt Standardisierung" schlug Albach für die GmbH die Schaffung von auf den Namen lautenden Anteilscheinen vor, die auf einen börsenähnlicben Parallelmarkt zum Handel zugelassen werden sollten. Für die Personengesellschaften empfahl er einen "Genußschein", der keine Mitwirkungsrechte, sondern nur Ansprüche auf Anteile an Gewinn und Verlust verbriefe. Dieser Genußschein solle im Telefonhandel als Inhaberpapier geführt werden.

Andere gingen noch weiter und plädierten für die Handelbarkeit von GmbH- und KG-Anteilen; einzelne gar für ihre Börsenfähigkeit, was von anderen wiederum als "Eingriff in die gesellschaftsrechtliche Dogmatik abgelehnt wurde. Favorit bei den Anderungsvorschlägen zum Aktienrecht war der "aktiengleiche Genuß-

Eine Reihe von Vorschlägen zielte auf eine Änderung des Steuerrechtes hin mit der Absicht, die Eigenkapitalbildung zu erleichtern. Das könnte so einige Juristen - etwa dadurch geschehen, daß bei der Thesaurierung von Gewinnen nicht der hohe Steuersatz von 56 Prozent zur Anwendung komme, sondern wie bei der Gewinnausschüttung der von 36 Prozent.

Die - so Albach - "ordnungspolitisch bedenkliche" Diskriminierung der Fremdfinanzierung müsse ebenso fallen wie die der Kapitalgesellschaften gegenüber den Personengesellschaften durch die Doppelbelastung durch Vermögens- und Gesellschafts-

### FRANKREICH / Paris will mehr Lehrstellen schaffen

# Neuer Beschäftigungsplan

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Ende nächsten Jahres soll in Frankreich kein Jugendücher unter 21 Jahren ohne Arbeit oder Berufsausbildung sein. Zur Durchführung dieses von Premierminister Laurent Fabius vor drei Wochen gegebenen Versprechens hat die Regierung jetzt eine Reihe von Maßnahmen beschlossen, deren Kosten für die Staatskasse auf drei Mrd. Franc (knapp | Mrd. DM) beziffert worden sind. Dieser sechste sozialistische Beschäftigungsplan stößt weder beim Patronat noch bei den Gewerkschaften auf größere Begeisterung.

Wichtigste Neuerung ist die Schaffung von \_Arbeitsplätzen öffentlicher Nützlichkeit". Vor allem die Gemeinden sollen danach bis zu 21jahrige Arbeitslose bis zu einem Jahr 20 Stunden in der Woche beschäftigen. Sie zahlen dafür monatlich 500 Franc. Hinzu kommt ein Entgeld aus der Staatskasse von 1200 Franc. Die Jugendlichen, die zur Altenbetreuung, Garten- und Waldpflege und anderen Arbeiten herangezogen werden sollen, scheiden damit aus der Arbeitslosenstatistik aus.

Außerdem werden die Berufsausbildungsprogramme für Jugendliche bis zu 25 Jahren wesentlich erweitert. Mit staatl;cher Hilfe sollen 200 000 neue Lehrstellen geschaffen werden. Auch ist für bestimmte Berufe eine Verlängerung der Schul- und Universitatsausbiloung vorgeschen. Schließlich wird der Militärdienst stärker ner Berufsausbildung nutzbar gemacht.

Eine Sonderaktion ist für die Arbeitsplatzbeschaffung in Exportunternehmen, in der Verkehrswirtschaft und in der Bauwirtschaft geplant, Bereits beschlossen wurde, daß die an öffentlichen Bauarbeiten beteiliggen Unternehmen zusätzliche Staatskredite von sechs Mrd. Franc für die Durchführung von 16 Mrd. Franc Aufträgen erhalten. Die Bauwirtschaft verliert gegenwärtig etwa 2000 Arbeitsplätze im Monat. In den letzten zehn Jahren ist ihre Belegschaft um 400 000 Personen geschrumpft.

Frankreich zählt gegenwärtig 2.64 Mill, Arbeitslose. Davon sind 921 000 unter 25 und rund 500 000 unter 21 Jahre. Ohne Berücksichtigung des Beschäftigungsprogramms neuen hatte die OECD Frankreich für Ende 1985 eine Arbeitslosenquote von eif Prozent gegenüber zur Zeit knapp zehn Prozent in Aussicht gestellt.

JUGOSLAWIEN / "Müßiggang" der Arbeiter beklagt

# SCHINDLER / Aufzugbau leidet unter Baukonjunktur Umsatzziel nicht erreicht

rantiert sei.

Die schlecbte Baukonjunktur bekommt auch die Schindler Aufzügefabrik GmbH, Berlin, deutlich zu spüren. Der ursprünglich für 1984 angepeilte Umsatz von 300 Mill, DM wird mit Sicherheit nicht erreicht. Das sagte der Geschäftsführer der 100prozentigen Tochter des gleichnamigen Schweizer Konzerns, Wolfgang Koch. 1983 hatte Schindler 275 Mill. DM um-Koch spricht von einem harten

ren. Sie denken an eine viel kleinere Wettbewerb auf dem Aufzüge-Markt. Das Auftragsvolumen für Schindler sei zwar in etwa gleichgeblieben, Summe, wobei darüber gestritten wird, ob der Fonds-Anteil von den fünf Mrd. abzuziehen oder zuzuschladocb seien die Preise gleichzeitig um zehn Prozent rückläufig. Einen ge-Der Schwarze Peter liegt also bei wissen Ausgleich habe Schindler den Instituten, dereo Forderungen über den Wartungs- und Servicegegenüber Argentinien nach IWF-Dienst erzielt, der etwa ein Drittel des Quellen Ende Dezember 24,1 Mrd. Umsatzes bringt. Im übrigen bemühe sich das Unternehmen, fehlende In-Dollar ausmachten. Davon muß die Masse umgeschuldet werden. Im einlandsaufträge über Exportbemühunzelnen schlugen Argentiniens Intergen - sie machen etwa 30 Prozent des bank-Verpflichtungen im ersten Quartal 1984 mit 7,4, die Auslands-Anlagengeschäftes aus - und Diversifikationen auszugleichen. Nähere Einzelheiteo dazu wollte Koch zum schulden der Nichtbanken mit 16,5 und die ausländischen Depositen mit jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Si-

cher sei auf jeden Fall, daß die Beschäftigung der 2500 Mitarbeiter ga-

Im übrigen beschwerte sich Koch wieder über die Diskussion besonders in Berlin, Aufzüge bei Neubauten erst ab der siebten Etage - bisher 5. Etage - vorzuschreiben. Ob dies nun in Berlin so geschehen wird, wußte er auch nicht zu sagen. In einem Referentenentwurf jedenfalls habe er diese Zahl nicht entdecken können. Er verwies auf das schwedische Beispiel, wo man Fahrstühle schon ab der dritten Etage vorschreibe. So ließen sich später Folgekosten - wenn beispielsweise kranke Mieter auf den Rollstuhl angewiesen sind . vermeiden.

Koch teilte mit, daß in der Bundesrepublik Deutschland mehr als 300 000 Fahrstühle in Betrieb sind. Dies sei das melstbenutzte und sicherste Nahverkehrsmittel Jeder zweite Bundesbürger benutze statistisch geseheo einmal am Tag einen Fahrstuhl. Unfälle seien so gut wie unbekannt, denn jeder Fahrstuhl müsse regelmäßig zum TÜV.

### Renault wird weiter bestreikt

J. Sch. Paris

Mit unterschiedlicher Intensität sind die meisten Werke des staatlichen französischen Automobilkonzerns Renault in den letzten Tagen bestreikt worden. Die Gewerkschaften fordern die Anwendung der für die 8600 Arbeiter des Werks von Le Mans getroffenen Weihnachtsgeldund Urlaubsvereinbarungen auf den Gesamtkonzern. Auch wollen sie feste Zusagen, daß der Belegschaftsab-bau generell durch freiwillige Pensionierungen erfolgt.

Als neue Forderung auch für Le Mans ist der Ausgleich von Kaufkraftverlusten aufgestellt worden. Danach könnte der Streik auch wieder auf dieses Werk übergreifen. Auch das Werk von Flins, das den neuen R 5 montiert, blieb weitgehend von Störungen verschont. Offensicht lich will sich die kommunistische CGT nicht dem Vorwurf aussetzen. daß sie dieses erfolgversprechende Renault-Modell sabotiert. Ob es rechtzeitig auf den Markt kommen kann, ist aber fraglich. Denn Flins ist auf Zulieferungen der bestreikten Werke angewiesen.

### Zusätzliche Kredite benötigt dpa/VWD, Belgrad schafteten Sektor bleiben täglich

Das mit rund 20 Mrd. Dollar im Westen verschuldete Jugoslawien will im kommenden Jahr Kredite von 3.3 Mrd. Dollar aufnehmen, um seine Schulden abzahlen zu können. Das berichtete die Belgrader Zeitung "Politika Ekspres" unter Berufung auf die jugoslawische Regierung. Insgesamt müsse das Land 1985 rund 6.1 Mrd. Dollar tilgen.

Jugoslawien möchte in Zukunft keine jährlicben, sondern längerfristige Schuldenregulierungen vereinbaren. Daher habe die Regierung dem Internationalen Währungsfonds (IWF) einen Vertrag über fünf Jahre vorgeschlagen, berichtete die Zeitung weiter. Eine Übereinkunst mit dem IWF ist die Voraussetzung für Kredite von 17 westlichen Regierungen und rund 500 Geschäftsbanken an Jugoslawien. Jugoslawien muß 1984 rund 40 Prozent seiner Deviseneinnahmen zur Schuldentilgung aufbringen.

Angesichts der schweren Wirt-schaftskrise machen sich Politiker und Presse des Landes Gedanken darüber, wie die seit Jahren sinkende Produktivität der Betriebe verbessert und die Arbeitsunlust der meisten Beschäftigten behoben werden könnte. Denn von den sechs Mill. Arbe tern und Angestellten im vergesell- durchzusetzen.

rund 600 000, also zehn Prozent, dem Arbeitsplatz fern. Im vergangenen Jahr feierte jeder beschäftigte Jugoslawe im Schnitt ganze zwei Wochen krank. Vor allem am Montag und am Freitag fehlen in den Betrieben die Mitarbeiter, Personalengpässe gibt es auch in der Erntezeit: Etwa drei Mill. Berufstätige bearbeiten nach Feierabend ein größeres Stück Ackerland. Diese Zahlen nahm die renommierte Wochenzeitung "Nin" in ihrer ietzten Nummer zum Anlaß, von "diszipliniertem Müßiggang" in den jugoslawischen Unternehmen zu sprechen.

Nach der neuesten Uotersuchung liegt die mangelnde Arbeitsdisziplin vor allem in der schlechten und wenig leistungsbezogenen Bezahlung begründet. Da der durchschnittliche Monatsverdienst von rund 20 000 Dinar (rund 370 DM) bei weitem nicht zum Leben reicht, ist die außerbetriebliche Arbeit für die meisten zur Haupteinnahmequelle geworden. Daneben wissen die Arbeitsunlustigen ganz genau, daß sie auch bei mangelnder Leistung stets unter dem Schutz des Staates stehen: Die Kündigung eines Arbeiters ist in Jugosla-

WELTBÖRSEN / Zinssenkungshoffnungen stabilisieren Trend an der Wall Street

# Tokio auf höchstem Niveau seit Mai

Paris (J. Sch.) - Die Pariser Börse hat die Emission der neuen Staatsanleihe reibungslos aufgenommen, obwohl ihr Betrag von ursprünglich zehn auf 15 Mrd. Franc erhöht worniern noch auf der Währungstagung in Washington in Umlauf gebracht den war. Auch die Ultimo-Liquida-tion von Ende letzter Woche wurde gut verkraftet. Nach ihrer Abwicklung zeigte der Kursindex für französische Aktien bereits wieder nach oben. Diese im internationalen Vergleich überraschend feste Haltung der Wertpapierbörse findet ihre Stütdas reale Bruttoinlandsprodukt auf ze in der sehr hohen Liquidität der das Niveau von 1975 zurückgefallen Anleger. Sie erklärt sich vor allem aus dem anhaltenden Desinteresse für Immobilien in Folge des verschärften Mieterschutzes. Außerdem ging die Spartätigkeit zurück, nachdem der Sparzins reduziert wurde. Nicht zu-letzt aber münzten viele Franzosen ihre weniger wertvoll gewordenen Goldmünzen in Aktien um. Zum er-stenmal seit 1959 wurde jetzt der "Napoleon" zu einem Preis notiert, der auf das Gramm Feingold bezogen unter dem Barrenpreis lag. New York (VWD) - In gut behaup-

teter Verfassung präsentierte sich zur

Wochenmitte die Aktienborse in Wall

sich Argentiniens Wirtschaftslage indes gebessert. Das öffentliche Kassendifizit schrumpfte ebenso wie das Defizit in der Leistungsbilanz. Nicht gebremst worden ist hisher allerdings die Inflation. Für die Banken besteht iedoch das Problem, daß die wirtschaftspolitishen Maßnahmen der Alfonsin-Regierung zu weich formuliert sind, um Vertrauen zu wecken. Im Augenblick heißt es bei den Banken: drei Mrd. Dollar und keinen Cent

Street. Der Dow-Jones-Index für 30 Industriewerte zog leicht um 4,96 auf 1212,12 Punkte an (Vorwoche: 1213,01). Stützung fand der Markt durch Portefeuille-Aufrundungen der Institutionellen zum Quartalsende. Daneben scheint sich im Publikum hinsichtlich der weiteren Zins-

Wohin tendieren die Weltbörsen? Unter diesem Motto veröffent-licht die WELT einmal in der Woche – jeweils in der Freitagsausgabe – einen Überblick über den Trend an internationalen Aktienmärk-

entwicklung leichter Optimismus breit zu machen - eine Auffassung, die durch den Rückgang des Tagesgeldsatzes bestärkt wurde. Gerüchte. mit der Citibank habe eine weitere US-Bank ihre Prime rate herabgesetzt, wurden zwar dementiert, konnen jedoch ebenfalls als Hinweis auf das verbesserte Zinsklima gewertet werden. Die Weels Fargo Bank dagegen setzte ihre Prime rate von 13 auf 121/2 Prozent und damit noch unter das Niveau der Morgan Guaranty herab. Favorit des Tages und zweitmeist gehandelter Wert waren Rolm Corp. (plus 4% auf 64%), für die IBM ein Übernahmeangebot zu 70 Dollar je Aktie machte.

London (AP) - An der Londoner Börse gaben die Standardwerte trotz einer allgemeinen Aufwärtstendenz nach. Der Financial-Times-Index erhöhte sich zur Wochenmitte um einen Punkt auf 869,0. Vor einer Woche lag der Index noch bei 871 Punkte. Bankaktien zogen an, nachdem sich Argentinien offenbar mit dem IWF geeinigt

Tokio (dlt) – Nach einem schwa-chen Start stiegen die Kurse in Tokio auf den höchsten Stand seit Mitte Mai. Der Dow-Jones-Index verbesserte sich im Wochenvergleich um 122,6 Punkte auf 10 643,9. Die Tagesumsätze bewegten sich zwischen 210 und 480 Millionen Aktien. Der Yen tendierte gegenüber dem Dollar zwar schwächer, doch wirkten sich die Erholung an der Wall Street und gute Gewinnaussichten der Unternehmen bei den Geschäftsabschlüssen Ende September günstig aus.

GENERAL MOTORS / Tarifvertrag nahm erste Hürde

# Fonds für Umschulungskosten.

dpairtr, St. Louis

Der zwischen der Gewerkschaft der Automobilarbeiter und der Führung von General Motors ausgehandelte Vertrag über Lohnerböhungen und eine bessere Arbeitsplatzsicherung hat die erste Hürde genommen und muß in den kommenden zwei bis drei Wochen noch von den 350 000 betroffenen Arbeitern gebilligt werden.

Die 300 Mitglieder des Gremiums, das bei der Gewerkschaft United Auto Workers (UAW) für General Motors zuständig ist, stimmte dem Vertrag mit großer Mehrheit zu. Nach Angaben der Gewerkschaft sieht der Vertrag, der eine Laufzeit von drei Jahren hat, im ersten Jahr Lohnerhöhungen zwischen ein und 3,5 Prozent vor je nach Qualifikation der Arbeiter. Der Stundenlohn eines Fließbandarbeiters werde sich demnach von jetzt 12,82 auf 13,28 Dollar zum Ende des

ersten Jahres erböhen. Außerden wurden drei zusätzliche Urlaubstage für die Dreijahresperiode vereinbart.

Die Regelungen zur Arbeitsplatzsicherung verpflichten den Konzern unter anderem, einen Fonds mit einer Milliarde Dollar zu schaffen, aus dem die Gehälter von Arbeitern und Umschulungskosten eine bestimmte Zeit weitergezahlt werden, wenn sie beispielsweise wegen der Einführung neuer Technologien oder der Verbesserung von Produktionsanlagen ihre Arbeit verlieren. Der Fonds soll von dem Unternehmen und der Gewerkschaft gemeinsam verwaltet werden.

Die Unterhändler der beiden Purteien hatten sich Anfang der Woche über den Kompromiß geeinigt. In der Woche zuvor waren bis 90 000 Arbeiter in verschiedenen Zweigwerken des größten Automobilkonzerns der Welt in den Streik getreten.

Wir bieten Ihnen EINE PERLE UNTER DEN Anlagewerten.

eine Perle unter den Anlagewerten nennen.

Beim DIFA-Fonds Nr. 1 können Sie wirklich von einer Vertrauensbasis ausgehen, wie sie breiter kaum denkbar ist. Denn der DIFA-Fonds Nr. 1 kann sich auf 20.000 Bankberatungsstellen stützen.

Aber es ist nicht nur die breite Vertrauensbasis, die für den DIFA-Fonds Nr. 1 spricht, sondern auch sein Fundament - das Immobilienvermögen des Fonds steht buchstäblich auf festem Grund und

Wir wissen, wovon wir sprechen, wenn wir den DIFA-Fonds Nr. 1 Boden. Dem einzigen, was sich auf dieser Erde nicht vermehren läßt. Gleichzeitig bieren wir Ihnen mir dem DIFA-Fonds Nr. 1 Bequemlichkeit durch eine Fondsverwaltung, die in den besten Händen liegt. Wir kümmern uns um Kauf und Verkauf genauso wie um Vermietung und Betreuung der Immobilien.

Darum bezeichnen wir den DIFA-Fonds Nr. 1 zu Recht als Perle unter den Anlagewerten.

DIFA-Fonds Nr. I - keiner ist Ihnen näher.

lch möchre alles über den DIFA-Fonds Nr. 1 wissen. : Name

Straße

DEUTSCHE IMMOBILIEN FONDS AG
Postrach 1010 20, Adenauerallee 21, 2000 Hamburg 1



HATLAPA / "Wir schreiben schwarze Zahlen"

# Umsatzrückgang erheblich

Einen erheblichen Umsatzrück-

gang von 75 Mill. DM auf nur noch 55 Mill DM in diesem Jahr mußte die Hatlapa Uetersener Maschinenfabrik als Folge der Schiffbaukrise hinnehmen. Wie der Geschäftsführer des in zweiter Generation in Familienbesitz befindlichen, 1921 gegründeten Unternehmens, Thomas Guth, dazu auf der internationaleo Fachmesse Schiff, Maschine, Meerestechnik" in Hamburg sagte, wird versucht, einen Ausgleich dafür mit einem Tochterunternehmen zu erreichen; die FTH Fördertechnik Hamburg, die

u. a. Palettierungsanlagen herstellt. Das Unternehmen war von Hatlapa im vergangenen Jahr aus der in Konkurs gegangenen Harry Lässig GmbH & Co KG übernommen worden. Es konnte den Umsatz von fünf Mill. DM im Jahre 1983 auf 15 Mill. DM in diesem Jahr steigern. Verlustaufträge werden nicht her-

eingenommen, wie Guth sagte: "Wir schreiben schwarze Zahlen, und dabei soll es auch bleiben." Der Exportanteil beträgt derzeit bei Hatlapa 60 und bei FTH 25 Prozent. Bei Hatlapa dürfte er in naber Zukunft auf unter 50 Prozent sinken: Immer mehr Länder bevorzugen im Schiffbau Zuliefe-

DIETER F. HERTEL, Hamburg rungen aus dem eigenen Land, auch wenn diese teurer und von schlechterer Qualität sind. Manche Werften, so stellte Guth fest, handeln nach dem Grundsatz: Hauptsache, die Komponenten überstehen die Garantiezeit." Das sei eine Folge des extremen Preisdrucks, unter dem die Schiffbauer stehen.

> Auf dem Produktionsprogramm von Hatlapa stehen fünf Produktgruppen: Decksmaschinen, bei denen durch weitgehende Normung der Bau von Kleinserien möglich ist; Kompressoren. Ruderanlagen, Querstrahlsteuer und Bordkrane, die u. a. mit einer Höhe von nur 2,70, Meter über Drehkranz für binnenwasserstraßengängige Seeschiffe besonders geeignet sind.

> Die Unternehmensgruppe hat in den vergangenen dreieinhalb Jahren 14 Mill DM für Modernisierung und Rationalisierung investiert. Sie beschäftigt zur Zeit rund 500 Mitarbeiter, darunter 50 Lehrlinge. Angestrebt wird eine Verminderung des Personals um etwa 50 Mitarbeiter. Bisher wurden nur 25 Mitarbeiter eingespart. Das war trotz des Umsatzrückganes möglich, weil der Anteil der Eigenfertigungen gesteigert werden konnte.

PAUL LINDENAU / Schiffswerft ist gut ausgelastet

# Größeres Reparaturgeschäft

DIETER F. HERTEL, Kiel

Die Paul Lindenau Schiffswerft. Kiel, ist in diesem Jahr gut ausgelastet. Sie baut zwei Gastanker von je 5200 Kubikmetern Tankinhalt, zwei Chemikalien- und Öltanker von je 11 000 Tonnen Tragfähigkeit und zwei Passagierfähren. In etwa drei Wochen findet außerdem die Ablieferung eines für die Forschung umgebauten Schiffes statt. Ein ähnlicher Umbau wurde in diesen Tagen in Auftrag gegeben. Nach Ablieferung wird er das größte von insgesamt 20 seismischen Forschungsschiffen der Western Geophysical Company of America sein.

Auf seinem Gelände von fast 70 000 Quadratmetern unmittelbar am Nord-Ostsee-Kanal konnte die Werft mit ihren 440 Mitarbeitern ihr Reparaturgeschäft beträchtlich ausweiten. wurde ein zweites Außerdem

unuskok

Schwimmdock für Schiffe bis zu 25 000 Tonnen Tragfähigkeit angekauft.

Wie Werft-Chef Harald Lindenau anläßlich der Fachmesse "Schiff, Maschine Meerestechnik" in Hamburg sagte, ist es seinem Unternehmen gelungen, durch Anwendung aller möglichen Konstruktionsverbesserungen Einsparungen von bis zu 20 Prozent bei den laufenden Energiekosten seiner Neubauten zu ermöglichen.

Neu entwickelt hat die Werft eine Hilfsbesegehing. Mit vollautomatisierten Gaffelsegeln, die während der Reise keinerlei Bedienungsaufwand erfordern, soll sie je nach Fahrtgebiet und vorherrschenden Windrichtungen Treibstoffeinsparungen von zehn bis 20 Prozent ermöglichen. Bei Serienfertigung wird eine Amortisation der zusätzlichen Kosten in zweieinhalb Jahren erwartet.

KABELMETAL / Auftragsbestand signalisiert weitere positive Entwicklung

# Die Dividende wird verdoppelt

Die Ausschüttung einer auf zehn Prozent verdoppelten .. Dividende wird der Vorstand der Kabel- und Metallwerke Guteboffnungshütte AG, Osnabrück, für das Geschäftsjahr 1983/84 (30.6.) vorschlagen. Kahelmetal-Vorstandschef Jörg Stegmann hielt sich in Berlin bei der Erläuterung des ersten Überblicks über den Verlauf des Berichtsjahres mit konkreten Zahlen noch zurück. Er ließ jedoch keinen Zweifel daran, daß gegenüber dem vergangenen Jahr, für das ein Überschuß von 6,8 Mill. DM ausgewiesen worden war, ein "deutlich besseres Ergebnis" erzielt wurde. Der Dividendenvorschlag, so Stegmann, spiegele die tatsächliche Ertragssituation nur bedingt wider. In beträchtlichem Umfang stünden darüber hinaus Mittel für die Bildung

stiller Reserven zur Verfügung. Die Wende zum Besseren begründet Stegmann mit den günstigeren Marktbedingungen und den planmäßig vorgeführten Maßnahmen zur Kostensenkung. Allerdings' sei zumindest in Teilbereichen die Mengenkonjunktur besser verlaufen als die Preisentwicklung. Während bei Walzerzeugnissen befriedigende Preise erzielt wurden, seien im Preß- und

## Aufträge für Schwimmbagger

dfh, Hamburg

Weitgehend diversifiziert hat sich in den vergangenen Jahren der Lübecker Unternehmensbereich Tagebau und Schiffbau der Orenstein & Koppel AG, Dortmund. O & K-Vorstandsmitglied Robert Mann sagte dazu in Hamburg: . Wir sind keine Werft im üblichen Sinn mehr." Der Schiffbau mache nur noch knapp 50 Prozent der Gesamtleistung von 400 Mill. DM jährlich aus.

Bei großen Schwimmbaggern sei sein Unternehmen in der Bundesrepublik Deutschland nahezu ohne Konkurrenz, Bis Mitte 1985 sei die Beschäftigung der 1800 Mitarbeiter dieses Unternehmensbereichs durch "kostendeckende" Aufträge gesichert. Zur Zeit befindet sich ein 3000-Kubikmeter-Split-Hopperbagger für Uruguay in Bau sowie zwei kleinere Schneidkopfbagger für deutsche Auftraggeber.

DOMINIK SCHMIDT, Berlin Ziehbereich nur marginal Preiserhöhungen durchgesetzt worden. Von der französischen Cable de Lyon, an der Kabelmetal mit 25 Prozent beteiligt ist, flossen knapp 2 Mill. DM an

Dividende nach Osnabrück. Der Dividendensatz soll beileibe kein Einmalereignis bleiben. Viele Faktoren, so Stegmann, sprechen dafür, daß auch das Geschäftsjahr 1984/85 erfolgreich verlaufen wird. Impulse verspricht man sich vor allem vom Export. Bei den für Kabelmetal wichtigen Branchen seien derzeit lediglich im Bausektor Abschwächungstendenzen erkennbar. Daraus resultierende negative Einflüsse werde das Unternehmen mit verstärkten Anstrengungen in den übrigen Bereichen begegnen. Dazu gehöre das Bemühen, das Spezialitätenangebot (Veredelung) zu Lasten der Standardprodukte auszuweiten.

Vor allem die Belebungen der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres 1983/84 ließ den Erzeugnisumsatz im Vergleich zum Vorjahr um zehn Prozent ansteigen. Wenn Kabelmetal dennoch den neutralisierten Vollumsatz mit 624 (650) Mill DM um vier Prozent niedriger als 1982/83 ausweist, so ist das zum einen auf die Einstellung der Drahtfertigung (rund 100 Mill. DM Umsatz) sowie auf den Abbau der Vorräte (erstmals wurden keine Rohstoffe verkauft) zurückzufilhren. Der Exportanteil verringerte sich leicht auf 35,2 (36,2) Prozent.

Um 13 Prozent über dem Niveau des Vorjahres lag der Auftragseingang. Der Auftragsbestand am 30. Juni erreichte 99,6 (84,5) Mill. DM. Vor allem die Nachfragebelebung in der Bauwirtschaft habe sich positiv ausgewirkt. Die Kapazitäten waren bis auf wenige Ausnahmen in der Sonderfertigung voll ausgelastet. Die Mitarbeiterzahl verringerte sich im Berichtsjahr um 4,8 Prozent auf 2656 (2791) Beschäftigte. Die Investitionen in Sachanlagen erreichten 17 (13) Mill.

Der nicht-konsolidierte Gruppenumsatz errechnet sich mit knapp 1,1 Mrd. DM. Wichtigste Tochtergesellschaft ist die Kabelmetal Messing GmbH in Berlin, die auf dem besten Weg sei, auch ertragsmäßig eine wohlproportionierte Tochter zu werden. Das Berliner Unternehmen beschäftigt 450 Mitarbeiter und weist einen Umsatz von rund 300 Mill. DM aus. Die Kapazitäten - 60 Prozent der Erzeugnisse geben in den Baubereich - sind voll ausgelastet. Die jährliche Produktion liegt bei 70 000 Tonnen.

DAIMLER-BENZ / Zulieferungen aus Frankreich

# Fertigung wird gesteigert

JOACHIM SCHAUFUSS, Paris

Die Daimler-Benz AG will für die Pkw- und Nutzfahrzeugproduktion ihrer zwölf deutschen Werke mehr Einzelteile in Frankreich fertigen lassen. Zu diesem Zweck hat sie erstmals eine Tagung für die bestehenden und potentiellen Zuliefererunternehmen in Paris veranstaltet. Zu deren laufender Betreuung wird Anfang nächsten Jahres am Sitz der Tochtergesellschaft Mercedes-Benz-France ein ständiges Einkaufsbüro eingerichtet

Frankreich ist schon jetzt für Daimler-Benz der größte ausländische Zulieferer mit jährlichen Zuwachsraten von durchschnittlich 15 Prozent. Im vergangenen Jahr hatten diese Lieferungen 1,2 Mrd. Franc erreicht. Das entsprach einem Beschäftigungsvohumen von 4000 bis 5000 Personen. Insgesamt arbeiten für Daimler-Benz

rund 15 000 Franzosen (Zulieferer, Verkauf, Auslieferung und Grenzgän-

Der Frankreichumsatz von Daimler-Benz dürfte in diesem Jahr 6 (5,4) Mrd. Franc erreichen. Stückzahlmäßig ist die Firma am hiesigen Pkw-Markt mit einem Prozent beteiligt - bei den Nutzfahrzeugen aber mit 10 Prozent, wobei der Anteil am Markt für Lkw mit mehr als 5 Tonnen 20 Prozent erreicht.

Vor Industriellen und Regierungsvertretern zollte Vorstandsvorsitzender Professor Breitschwerdt in der deutschen Botschaft der Qualität der französischen Zulieferungen großes Lob. Gleichwohl ist es sehr ungewöhnlich, daß der Industriekonzern derartige Initiativen von sich aus ergreift. Dazu erklärten die Herren aus Stuttgart: "Frankreich ist für Daimler-Benz kein Ausland mehr".

LOHMANN / Kräftiger Anstieg der Investitionen

# Produktpalette wird erweitert

Das Wachstum muß aus neuen Märkten und aus neuen Produkten kommen. Den Erfolgsbeweis solcher Überzeugung liefert das 133 Jahre alte Familienunternehmen Lohmann GmbH & Co. KG, Neuwied, gerade in jüngster Zeit besonders eindrucksvoll. Der mittelständische Produzent von Verbandstoffen, Klebebändern und Vliesstoffen hat 1983 seinen Gesamtumsatz um stattliche 11,2 (4,1) Prozent auf 237 Mill. DM gesteigert. Noch kräftiger geht es in diesem Jahr voran, in dem der Umsatz bis Ende August um reichlich 15 Prozent wuchs. Davon stammen jetzt wieder 30 Prozent aus dem Auslandsgeschäft, das 1983 nur noch 28,2 (29,3) Prozent zum Umsatz beitrug, vor allem in den USA aber kräftige Wachstumstendenz zeigt.

Nebst nicht konsolidierten Beteiligungen dürfte die Gruppe inzwischen bei 300 Mill. DM Jahresumsatz angelangt sein. Das ist im wesentlichen ein Resultat aus der letzten Dekade freiwilliger Bilanzpublizität, die Lohmann 1974 mit damals 124 Mill. DM Umsatz und einem über die Stammfirma hinaus erst wenige mitteleuropäischen Vertriebsniederlassungen umfassenden Netz von Auslandstöchtern begann.

Anhaltende Wachstumstendenzen zeigt auch die bereits 1983 auf jahresdurchschnittlich 1244 (1209) Leute gesteigerte Beschäftigtenzahl. Noch deutlicher im Wachstum liegen die Investitionen, die 1983 auf 16,5 (7,6) Mill. DM Sachanlagenzugänge - bei 10.2 (8.9) Mill. DM Abschreibungen sowie 1,7 (1,6) Mill. DM Beteiligungszugaog gesteigert wurden und 1984

J. GEHLHOFF, Düsseldorf auf 20 Mill. DM Sachinvestitionen kommen sollen. Ein wichtiger Investitionsschwerpunkt war 1983 der Ausbau der Kleber-Grundstoffproduktion. Noch wichtiger wird da 1984 der Bau einer neuen Anlage am Stammsitz Neuwied für die Produktion wirkstoffhaltiger Pflasterpro-

> Für diesen jungen Produktzweig der "transdermalen" Heilmittelpflaster, mit dem Lohmann 1983 als einer der ersten unter den noch wenigen Produzenten auf Anhieb schon mehr als 10 Mill. DM Umsatz schaffte, ließ man sich zur Kapitalbedarfsdeckung etwas Neues einfallen: Gründung der Lohmann Therapie-Systeme GmbH & Co. KG (heute 6.4 Mill. DM Kapital und 9,3 Mill. DM Rücklagen), an der zu 49 Prozent private Kapitalanleger fast nur aus dem 53 Personen starken \_familiennahen" Kreis der Stammfirma-Kommanditisten beteiligt sind. Zur Produktinnovation gehört beim Stammhaus, das 1983 seine "technischen Produkte" (Klebebänder und Vliesstoffe) bereits auf 34,7 (33,2) Prozent des Gesamtumsatzes brachte. insbesondere auch die nun mit gro-Ben Erwartungen gestartete Herstel-lung von Spezial-Vliesstoffen für die Elektroindustrie.

Bei alledem stimmt (auch für das seit Jahren erfolgreich praktizierte Mitarbeiter-Beteiligungsmodell) die Rendite: Für 1983 ein Jahresüberschuß-Ausweis von 10,4 (7,4) Mill. DM und als Resultat langjähriger Ertragskraft eine ordentliche Quote der nach 8.7 (7.4) Mill, DM Ausschüttung verbliebenen 56,5 (50,2) Mill. DM Eigenmittel von 40 (39) Prozent des Bilanzvolumens.

### NAMEN

Josef G. Rösch, Hauptgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, München, vollendet heute das 60. Lebensjahr.

Dr. Gerhard Höfken (63) bei der Grundig AG in Fürth verantwortlich filr den Großvertrieb in der Verkaufsdirektion Inland sowie für die Organisation des OEM-Geschäfts, wird am 30. September in den Ruhestand treten. Zu seinem Nachfolger wurde Erich Pinkan bestellt, der bisher als Vertriebsdirektor in der Grundig-Filiale Düsseldorf tätig war.

### **KONKURSE**

Bauträger GmbH; Beckum: Nachl. d. Bernd Friedrichs, Gastwirt, Ahlen; Berlin Charlottenburg: Nachl. d. Jo-Berlin Unarlottenbarg: Nachl. d. Jo-chen Werner Schröder; Deggendorf: Elconore Fochtmann, Kauffrau, Ot-zing; Essen: Heinz Meier, Kaufmann, Essen-Steele; Gellenkirchen: Christi-an Ebel, Elektromeister; Stadthagen: F. u. H. Wärmetechnik GmbH, Hagen-bers.

Anschluß-Konkurs eröffnet: Neu-

Vergleich beantragt: Ravensburg: Dezel GmbH & Co. KG clektrische Anlagen: Trier: Hans Engel GmbH & Co. KG Baumarkt.

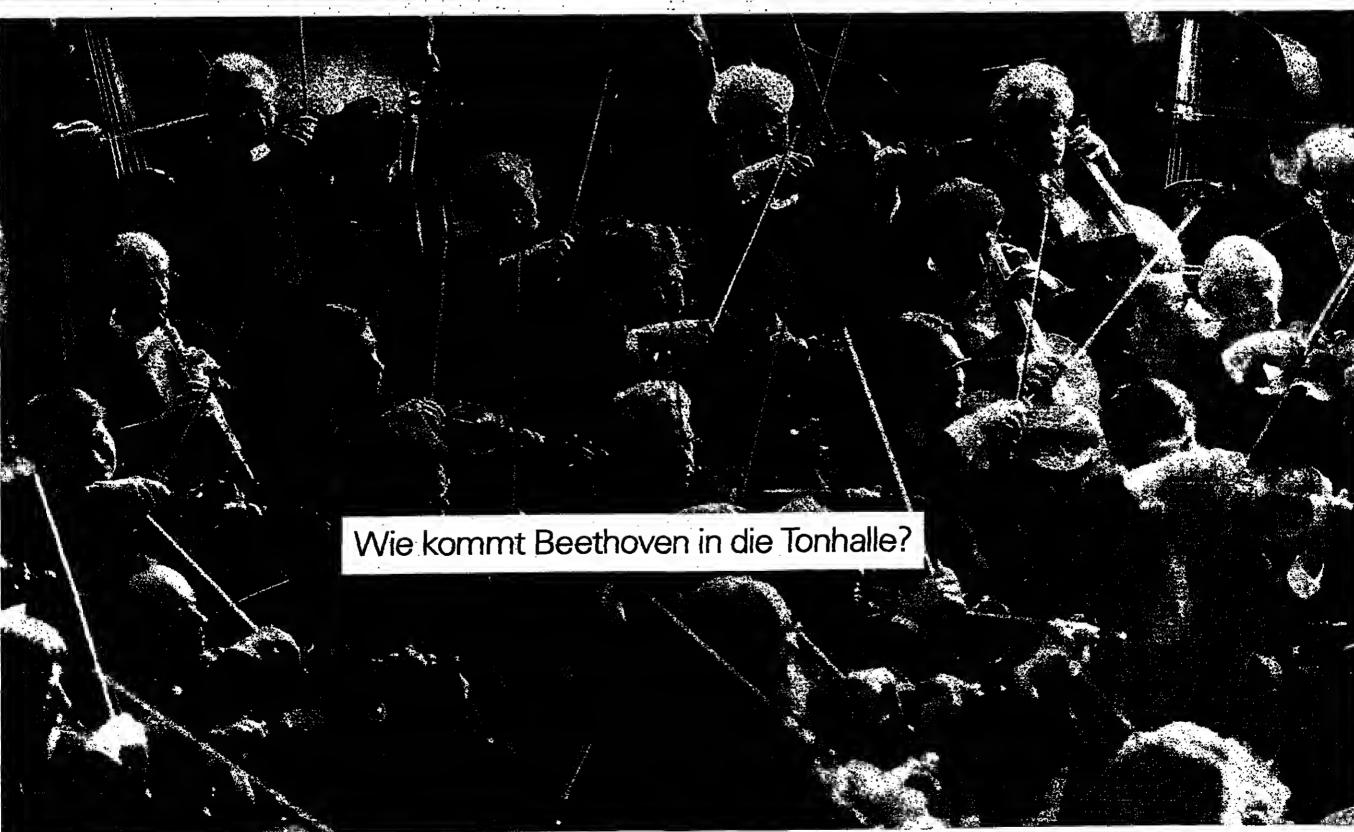

Bis es soweit ist, daß die Tonhalle überhaupt steht und die ersten Proben stattfinden, ist eine ganze Reihe von Initiativen notwendig.

Da ist die Entscheidung der Kommune, welches Projekt realisiert werden soll. Da ist eine Vielzahl von Aspekten, die erörtert werden

müssen. Da ist die Ausschreibung an die Architekten, die organisiert werden muß. Da sind die weiteren Ausschreibungen an Baufirmen, Handwerker und Lieferanten, Verhandlungen um Zuschüsse und Kalkulationen.

Und irgendwo in dieser Kette

gibt es meistens auch einen Anruf bei uns.

Der Part, den wir als Landesbank und Sparkassen-Zentralinstitut von Nordrhein-Westfalen dabei in der Regel zu spielen haben, ist die Finanzierung. Ein Part, in dem wir Übung haben. Egal, ob es sich dabei

kredit oder um spezielle Formen der Sonderfinanzierung oder um ein Arrangement von beidem handelt.

Das ist natürlich nicht immer ganz einfach.

Andererseits: Was ist das

um einen klassischen Kommunal- West B Die Bank Ihrer Initiativen.

schon im Vergleich zu Beethoven? Westdeutsche Landesbank Girozentrale

Inlandszertifikate

 $\{\{x\}_{x\in Y_{x}}\}_{x\in Y_{x}}$ 

### Atempause am Aktienmarkt Auf ermäßigter Kursbasis Wiederbelebung der Nachfrage DW. -- Nachdem verbörslich in einigen Spitzenpapieren die Nachfrage des Auslandes zu Kursen befriedigt worden war, die über denen des Vertags lagen, mangelte es während der Börsenzelt an Kaufaufträgen. Aufmerksam wurde registriert, daß auf der im Verlaufe erBemerkenswert rege war auf und Hindrich Auffermann um 4. 250 DM. Phoenix Gummi um 2. Fortlaufende Notierungen und Umsätze Aktien-Umsatze AAR LAND 1 1 Additions Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Advisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avisors Avis Offinantide of Alliam; Vars. Or Bobsock Degusta Germans Hampoures Hussei RB Pellips Komm Salamanac Stratog Feasibut Alliam vers Silc Bris Cortigas Degusta DLW Varsa Hemberg Alliam Vers Beiensdorf Belavia Re Vultern Dt. Bobsock HEM Hassel NMX Phoems Reichek Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Diang Erarg, Osta Higar Ampar Milliam Vers Salamander Sudcheme 114 137.2 288 521 381 60.5 129.5 594 564,7 251 261,5 751 61,5 241,5 241,5 241,5 241,5 255 542,5 542,5 542,5 542,5 542,5 72379 111.110 5 55782 157.174 140 270.722.3 1788 514.5 575 140 270.722.3 1788 514.5 575 156.7 1788 514.5 575 169.1 1788 514.5 575 156.7 1788 514.5 575 156.7 1788 514.5 575 156.7 186.7 188.5 178.7 178.7 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 187.1 18 115 132,5 124,2 289 272 373 169 129,5 598 566 169,5 115 153.3 175.2 175.3 175.2 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 175.3 17 Bemerkenswert rege war auf ermäßiger Basis die Anlagebereitschaft bei den Bankaktien, von denen sich Deutsche Bank trotz des ansehnlichen Gewinns am Mittwoch kaum veränderten. Die vierprozentige Wandelanleihe der Deutschen Bank überschritt erstmals die Grenze von 120 Prozent. Der Markt befindet sich hier nffensichtlich in einer Reinigungsphase. Glatistellungen gab es auch bei den AEG-Aktien, die unmittelbar nach Auslaufen des Vergleichsverfahrens his 116 DM gestiegen waren, jetzt aber um rund fümf Prozent zurückgefallen sind. Maschinenbaupapiere tendierten und fümf Prozent zurückgefallen sind. Maschinenbaupapiere tendierten und fümf Prozent zurückgefallen sind. Maschinenbaupapiere tendierten und sill obn ach Caselle stockten um 8 DM und Deckel AG um 2,30 DM auf. Erhöhten um 1 DM. Audin Agrob St. erhöhten um 1 DM ach. Casella stockten um 8 DM und Deckel AG um 2,30 DM auf. Erhis AG verbeserten sich um 7 DM. Berliner Kindl konnten sich um 1 DM ach. Casella stockten um 8 DM und Deckel AG um 2,30 DM auf. Erhis AG verbeserten sich um 7 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM ach. Casella stockten um 8 DM und Deckel AG um 2,30 DM auf. Erhis AG verbeserten sich um 7 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Audin DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Audin DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Audin DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Audin DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner kindl konnten sich um 1 DM. Berliner ki (74411 (304) (7154) (857) (8671) (755) (7511 (7545) (557) 154 280 174,5 97,5 384bG 182 243 243 243 243 243 255 6258 584 157 157,5 158bG 584-4.5 180.5-79 342.4-742 241.5-41.5G 751bG-27.7 753-4-4.5 19-41.5 387.5-3G 19-4.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-6.5 19-7.9 118-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 18-7.5 7424 152 478 1090 3191 44981 2792 12579 411 19377 21899 1716 168 543 253,5-4-6-1 150,5-60-59-5 159,6-7-9,5 301,5-2-1,5G 431,8-7-9,1 76,5-42-6,8 169-6,8-9 119-56-8G 41,6-7,4-7,2 157,5-8-8,5 259-6-60-58 1970 252 3.54 9677 161-39 893 159 16819 591-01 81678 455-6-7 6203 169-8-9-G 144 119 149-8-9-9-G 144 119 147-8-1-5-3 145-5-2 1453 260 167827 253,5G 161G 158,5 995 438,3 77,1 169,5 119,1 182,4G 156,5G 761,5 5436 17531 4779 5243 38036 11621 24923 2983 11664 16110 2102 548 252 160,5 158,5 395 440,5 77 169,5 119 182,5 41,5 154,5 760 (675) (1005) (1009) (349) (497) (497) (497) (498) (498) (499) 5 DM. Ebenfalls um 5 DM erhöhten Lepnische Draht. Hamburg: Beiersdorf gaben um WELT-Aktienumsetz: 154,7 (155,6) WELT-Umsetzindex: 4150 (3670) Düsseldorf: AEG Kabel Rheydt verminderten um 5 DM, Heinrich Ungeregelt. Freiverkehr 157 447 300 159,5 152,3 410 2516 82G 823 119 382 75,1 -1548 1210 985 2751 458 458 17206 299 8106 8106 9115 1996 4708 84,8 1996 4708 84,8 1996 4708 84,8 1996 4708 84,8 1996 4708 84,8 1996 4806 1406 18806 1406 18806 1406 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 18806 2226 384 1892 2797 2706 1895 1706 1371 495 1507 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 1517 15 D Bhenog 7-4 Helliged, Et. M. "14 H Bind, Sth. A. "9 H digl. Lit. B. "90 F Rosenthal 7 H Riberd(L. S.5 D Riligen 7-5 D Riligen 7-5 D Riligen 7-5 D Riligen 7-5 H Scheidem. "5,1 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Scheinig 10,5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thiris Gen 7-5 D Thir 120,5 11956 1215 1215 1215 1217 127 127 127 127 127 128,56 1444 128,56 1416 444 152,6 152,6 152,6 152,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153,6 153, 315G 97G 540G -61,5 1233 205 1290G 140 402G 760G 230 251 327.5 127.7 1407 127.7 1407 127.7 1407 127.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 177.7 1407 1 j=6 9. M. A. Alpenn. 1-6% F. Aliguesso 118-1 F. Aliguesso 118-1 F. Aliguesso 118-1 F. Aliguesso 118-1 F. Aliguesso 118-1 F. Aliguesso 118-1 B. BET. Computer F. Bet. Aliguest 128 B. Bet. Listen 12 B. Bet. Listen 13 F. Bet. Listen 13 F. Bet. Listen 13 F. Bet. Listen 13 F. Deere Lonn 1-6 F. Docht. Idunoin 1-7 F. Deere Lonn 1-6 F. Docht. Idunoin 1-7 F. Deere Lonn 1-6 F. Corta, Long 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. Cortage 1-7 F. - 055G 780 5 70G 5 70G 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 1 705 9 D BKB 7 S INVKA 0 M Isox-Amper 6.5+ D Isesbeck \*0.5 H Jocobsen \*8 H Jute Bremen 4 2055-8 10507 18007 2706-8 15007 2706-8 15007 2706-8 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15007 15 Golw D. \*\*30+18 | St. Coms@c \*18 | Coms@c \*18 | Coms@c \*18 | Coms@c \*18 | Coms. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commerto. Commer 810 459 113 5 5 179 1137 5 137 1 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 5 137 D weeding 8 D Weeting & Ger. ( F Weichroth \*6 HnWilber \*0 S Wollid, Well 0 S Willert, Cotton 10 S Willert, Et 9 S Willert, Le 9 S Willert, Le 9 S Willert, Hypo 11 S Willert, Le 8 S digit V2. 4 S Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 S Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, Bd. \*18 M Willert, 67.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 27.56 F Eatz Werke 8 S Koneckal 4 S Koneckal 4 Kniff-Mech, 3 F Koepp 3,5 F Koepp 3,5 F Koepp 3,5 F Krw. Hong \*17 H Kithibour \*0 F RCK St. 8-2 F dgl. Vx. 10,625 D Lebrisseleg 7 M Morta & Technik He Melencke \*24 H NY H. Gumari 8 H Nordal Hypo 3 H Celminhe 10 Hm Plyrere 6 B Pomm. Zucker 15 D Roster 3 D Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 Roster 10 R PWA 8 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portbröu \*14 Portf \$ Portf \$ Phillips Kom 9-7 Phoesin G. 3,5 Phill. Macch, 8 Ports, & Z. 8 Portbröu \*2 Portbröu \*2 Portbröu \*3 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu \*4 Portbröu 117.8 4151 2546 17356 2795 3 43056 127 543 125 39.1 1061 1755 239 4551 3916 1076 579 4551 3916 157.5 259 157.5 259 Freiverkehr 249 77,875 1348 4406 10 5006 11 530 11538 1408 177 50006 0 1330 1006 He Allbonk 5-1 F Addeol Gen. \*7,875 F Adit 6 H Autonic 18 F Bod Scitzech. \*0 Be Bitv. Berman 5 D Bw. Groccu \*\*12 H Bout. V. HBq. \*7,56 H Behrers 3. F. 6 H Behrers 3. F. 6 H Behrers 4. F. 6 Hast, Faldsch \*\*77 F Br. Monisque 0 Hasters, M. 3 Be Breen, Loger 4 Be Breen, Loger 4 Be Breen, H. Es \*\*0 D Boticock BSN \*\*0 Han Ch. Oker \*\*15 IS Chem. Brockh, ? y Unnotierte Werte Mogd, Feuer 7,5 Moinak 5 Moin-Kraft \*15 MAB 6,5 dgl, Vz, 6,5 5307 158 480G 310G 312G Ausländische 72,61 104,25 57,5: 95,96 101,35 100,56 102,25 103,25 102,25 95,7 95,7 96,57 105,5 105,5 105,6 105,7 105,8 105,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100,8 100 Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate (DM) Auskandszertifikate ( 184,5G 100F 99,6T 96,2ST 98,7S 96,5G 2 101,5G 3 Am, Express, 79 5 A.N.A.S, 85 10 dgl. 84 100, 84 100, 5 6 Arbed 77 5 Arbel og Soendel 81 107T Amendary Vales At Amendary Vales At Amendary Vales At Amendary Automotion structures and Copy Bonds at Copy Bonds at September 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 18 and 1 98.7 100.7 100.4 6 degt. 78 110.5 100.5 7 100.4 6 degt. 78 110.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 100.5 1 98,75 91,45 97,45 97,5 8,50 Bownter 32 8,50 Broscon Int. 75 100,25T 6,75 Brosliker 75 106.25 1,7375 dpt, 85 106.75 1005 1005 101.25 dpt, 87 101.35 100.35 101.25 dpt, 87 101.35 100.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105.35 105 Draylos Loverages 5 Draylos Trad C 3\* Energe-Votor DM Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Votor to M Enopa Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Service Ser 5 10.125 dgl. 01 9,75 dgl. 32 8 dgl. 52 1,75 dgl. 83 8,25 dgl. 83 1,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 8,75 dgl. 83 1,75 dgl. 73 8 dgl. 79 10 dgl. 75 8 dgl. 79 10 dgl. 10 11,820 dgl. 81 9,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 83 1,75 dgl. 84 1,75 dgl. 84 1,75 dgl. 85 1,75 dgl. 84 1,75 dgl. 85 1,75 dgl. 84 1,75 dgl. 85 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 86 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 1,75 dgl. 87 0 | 107.5 | 107.15 | 3.59 | Casararelich 75 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 107.15 | 10 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 100,75 10 174,64 176,54 123,00 173,27 115,00 173,27 105,1 10,48 127,00 199,00 133,400 333,25 137,30 152,56 137,30 152,56 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 174,75 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178,00 178 94,50 98,65 184,75 182 109,75 109,75 105,50 101,65 197,55 192,35 98,5 99,7 101,4 101,5 101,5 177,8 94,7 94,7 94,75 100,4 102,45 102,45 102,45 102,45 102,45 103,45 104,41 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,45 104,4 105,5 106,25G 8,50 CCCE 75 101,5G 8,50 dgt, 76 99,25 7 dgt, 77 167,4 8 Colsse Not 8 91,75 8,25 Colsse NJ 98,25 95,5 dgt, 32 97,7 dgt, 83 1 Corocd, hm B 8,50 CCCE 75 8,50 dgt, 75 8,50 dgt, 77 8 Colsare Not 85 8,25 Colsare N.T. 79 9,5 dgt, 82 7,75 dgt, 83 1 Convacting, Bit. 85 1 Convacting, Bit. 85 2 CSSP 77 5 Chose Month. 78 9 Chies 8 12,50 Chies 8 12,50 Chies 8 12,50 Chies 8 12,50 Chies 8 12,50 Chies 8 13,50 Chies 8 14,50 Chies 8 14,50 Chies 8 14,50 Chies 8 14,50 Chies 8 15,50 Chies 8 15,50 Chies 8 15,50 Chies 8 15,50 Chies 8 15,50 Chies 8 15,75 Chiestin Fand 8 17,75 dgt, 94 6 Chiestin Norton, 77 8,175 dgt, 94 8 Crediop 71 -270, 97,46 100,17 1076 197,55 101,75 106,6 106,1 106,75 100,8 102,8 75,57 101,65 105,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106,57 106, 105,5 106,6 107,85 107,25 112,25 112,25 112,25 112,25 112,25 112,25 110,25 107,85 107,85 107,85 107,85 107,85 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107, 18 drd. 81 10.50 drd. 81 10.50 drd. 81 10 drd. 81 8.50 drd. 82 9.50 drd. 82 9.50 drd. 82 7.25 drd. 83 7.25 drd. 83 7.25 drd. 83 7.25 drd. 83 8 drd. 83 8 drd. 83 8 drd. 84 8 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 8 125 drd. 84 160,00 229,00 71,88 16,49 323,75 1635,00 1270,00 2618,00 1325,00 162,75 13,09 16,40 87,75 109,97 883,00 99,25G 100,65 99,25 101,15 99,6T 10058 94,7 Kursangabeil ohne Ge Zürich Madrid **Paris** 25. 9. Tokio 26. 9. Amsterdam Ausland Hiram Walter Bes. Hudson Bay Ming.Sp Husty Oil Imperiol Oil -AIndoord Nort. Gos Into Into Condition Into Condition Into Condition Into Condition Into Condition Into Condition Into Massey Ferguson Moore Corp. Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Norunda Mines Royal Bk. of Con. Secaran Shed Conada Shertti Gordon Shelta Con Secaran Fransican, Pipelines Westcook Transican Mings felit von Mi \$5,625 56,25 78,625 40,125 24,875 27,25 42,75 55,625 57,575 79,25 40,375 24,875 27,375 42,875 24,875 24,875 24,875 24,875 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24,75 24 53 250 155 445 650 94 126 492 144 113 352 524 222 558 577 8,81 426 236 965 179 523 22. 9. 27. 7. 26. 9. 25. 9. ACF Holding Aegan Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Alaba Berkaha Berkaha Berkaha Berkaha Berkaha Berkaha Berkaha Credit Lyomada il Desseaoux Folday Giet Brocacles Occi-v. d. Grinten Hogeneyer Heinelsen Berbr. XLM Kan, Noogoven Nationale Ned. Ned. Lloyd Grose von Owneren Pottoge Philips Rijn-Scheide Robeco Rojno Dutch Unlaver Ver. Missch. Volkor Stevin Vestend Ur. Hyp. Indexx: AMP/CSS 27.9. 26. 9. Air Liquide Aisthops Attom, Begin-Soy SSN-Gev-Done Correstour Cuto Midditerron Fronc Petrol 8 Eff-Aquistine God, Lofayerte Hochette Imestal Lofarge Locarrance Machines Stall Michelin Modit-Hennesay Moulinery L'Oriegt Pennod-Ricard Pennod-Ricard Pennod-Cirodin Prinsemps Racido Techn, Redoute & Roots Schenides 344 357 371 344 380 372 428 67 171 253 225 165,75 101 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 187 1 18 191,8 1124 98 177,2 45,4 45,2 125,2 126,5 127,2 126,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 127,5 Alusuisse dgi, NA Bank Leu Brown Boveri Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy Inh. Cho Gelgy I 35.60 26.45 26.45 27.75 47.75 47.75 44.50 57.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16.75 16 \$45.50 \$17.625 \$17.625 \$17.625 \$17.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.625 \$1.62 \$2,125 \$7,25 \$43,25 \$43,25 \$43,25 \$5,05 \$1,25 \$43,25 \$5,05 \$1,25 \$43,25 \$1,25 \$43,25 \$1,25 \$43,25 \$1,25 \$43,25 \$1,25 \$43,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1,25 \$1 32,575 38,125 24,375 59 124,30 1,25 51 20,425 51 20,425 51 20,425 67,75 41,875 67,75 41,875 51,125 13,025 14,875 57,125 12,425 74,425 44,875 57,125 12,425 74,425 44,875 57,125 12,425 74,425 44,875 57,125 12,425 74,425 44,875 57,125 12,425 74,425 44,875 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 57,125 12,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 74,425 7 Ann. Express Ann. Motors Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Ann. Tel. & Telegi. Bullisher Steel Buck & Decker Bosing Bullisher Steel Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Buntawick Caterial Caterial Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee Committee 165,7: 40 75,25 80,5 -44 102 44,5 38,25 43 44,25 869,00 144,42 447 370 1,75 118,1 27. 9. Hongkong 157 4425 1770 8205 1875 1570 40 933100 77250 4640 53400 1000 61190 1802 1184 4978 5600 1744 447 5460 11600 11800 1785 2159 157,5 4339 18240 18240 18240 1564 35,5 32400 27250 4915 52500 1803 1194 4900 5874 499 531405 1845 1845 1845 1845 1875 1770 2170 Bostogi Breda Centrole Centrole Fornitrolla C. Ert Rat Vz. Rasider A General Grappo Lepetit, IRI Vz. Italosmenti Bolgos Mogreti Mareli Mediobonco Montacison Oliventi Vz. dgl. St. Pirelli SpA Rinsscente RAS d. A. I. Sie Siel Viscoso Steri Mitgetellt von Merrill Lynch (Hbg.) Chies Light + P. Hongkong Land Hoogk, + Sh. Sk. Hongt, Teleph. Nutch. Whampor Jard. Matheson Swire Pac. + & + Wheelack + A + 15,00 5,50 6,90 44,25 12,60 8,90 18,20 3,67 Toronto Abhibi Poper Alcar Ab, Bi, of Nova Scola Bi, of Nova Scola Bi, of Nova Scola Bi, of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of Nova Scola Bis of 1.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.00 LB7 2.0 25. 9. 149 15.56 15.56 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 13.67 1 33 35 23,875 12 12 12,125 44,75 10,75 14,25 24,50 44,625 15 3,35 17,025 2,85 3,35 17,025 2,85 3,76 19,25 19,25 137,5 137,10 Wien Brüsse! stot-BrovV. 218 Brouverel 325 scrik Vz 211 Strou AG 304 stey 331 loun 155 kother Br. 155 de HochTief r Magnesh 229 Arbed Brox. Izanber? Cockerill Dugrée Ehes Gevoert Kreditbonk Pétrofina Soc. Gén. d. Belg. Sofina UCB 14,125 24,25 46,125 25,50 15,125 3,40 17,50 2,92 33 77 86,75 19 0,82 210 321 218 300 347 393 156 -149 208 224 1615 2350 280 2805 3780 -7690 1886 7340 4400 5500 Cycle + Cor. Cold Storage Dev. Bt. of Sing. Fouer - Nacve Rt. Banking Not. Banking Not. Iron OCSC Sime Darby Singapar Land Un. Overs. Bank 280 2855 3625 7250 7690 1865 7140 4340 3450 3,14 7,80 5,45 2,51 8,80 4,10 9,45 2,10 5.16 5.14 7.80 5.46 7.50 6.85 4.12 9.40 7.10 250 345 250 345 219 121 620 218 319 4,24 215,26 54,89 141.98 162.88 182.3/8, 1-170/K8, 4-170/10, 4-180/5.2, VW 10-170/16, 10-180/5.4, 1-180/25.8, 1-170/10, 1-180/11, 1, 1-180/7.8, 1-280/4.5, 4-170/22, 4-180/15, 4-180/12, 4-280/9, 4-210/4, Alean 1-80/8.4, 1-90/4.2, 4-90/4.6, Chrysler 19-88/5.15, 1-80/18.6, 1-80/11, 1-85/7, 1-180/2.3, General Motors 1-240/20, EM 1-370/30, 1-191/10, 4-191/18, Norsk Hydro 4-280/13.8, Philips 10-38.8/11,8, 10-45/1.80, 1-45/5.8, 1-30/2.2, 4-50/4.8, Royal Dutch 10-141.8/16, SNU 4-35/8.7, Xeroux 1-120/8.6, Verkambogstimen: AEG 1-180/14, 1-119/5. 4-180/2.1, 1-119/1.2, BASF 10-180/1, Bayer 1-170/18, 4-170/2.4, BAW 4-380/10, 4-380/10, 19. Commerzbenk 1-180/2.4, Cort 1-120/4.2, 1-120/4, 1-130/5.5, Deutsche Bk 1-350/18, 4-350/10, Dresdner Bk 1-180/2.4, 4-180/2.5, Litthanse Vz. 1-180/8, Milanesmann 1-180/12, 4-160/3. Litthanse Vz. 1-180/8, Milanesmann 1-180/12, 4-160/2. 4-170/4. Chrysler 4-85/4.4, 4-80/6.8, 4-85/9.4, General Motors 4-280/5, IBM 4-380/6, Litton 4-210/18.4, Philips 4-45/2, 4-50/6, 11, Zahl Verfallsmonal (jewellsder 15.1, 2-Zahl Baylspreis 3, Zahl Optionspreis). Optionshandel Frankfart: 77. 9. 64: 1822 Optionen - 84 950 194 7501 Aktien, davod 187 Verkauthoptionen: - 9600 Aktien, Eastloptionen: AEG 10-857 24.3. 10-10044, 1-100472, 1-110049, 1-12005, 5. 1-12003, 4-95734, 4-100719.4. 4-110712, 4-120719, 4-130045, BASF 10-15003, 1-15073, 1-16071, 1-17072, 4-15714, 4-160718, 4-170711, 1-16073, 1-16073, 4-160710.06, 4-17015, 4-12072, 4-160718, 1-170712, 1-18073, 1-16073, 4-160710.06, 4-17015, 4-18074, 4-19073, 4-19072, Bay, Hypo, 10-2617 254, 1-2217103, 4-200716, Beknik 10-5572, 1-16072, Bay, Hypo, 10-2617 261, 1-170712, 1-16072, 4-15072, 4-160718, 15-170711, 4-18073, 1-16073, 1-170712, 1-16073, 4-15072, 4-160718, 15-170711, 4-18073, 1-16073, 1-170712, 1-18073, 4-15072, 1-160718, 15-170711, 4-18073, 1-16073, 1-120073, 1-15073, 1-15072, 1-100718, 1-17071, 1-16073, 4-15072, 1-260720, 1-270718, 1-15072, 1-100718, 1-170719, 1-16073, 1-16073, 1-16073, 1-160720, 1-17074, 1-15072, 1-100718, 1-17073, 1-16073, 1-16073, 1-160720, 1-17074, 1-170710, 1-17071, 1-17071, 1-16073, 1-16074, 4-15071 25.8, 4-170712, 4-15077, GHH St. 1-16077, Harpener 10-280,951, 1-17074, 1-17074, 1-17010, 1-12047, 4-17074, 4-18074, 4-1507 25.8, 4-170712, 4-16077, GHH St. 1-16077, Harpener 10-280,951, 1-17074, 1-17074, 1-17010, 1-12047, 4-17014, 4-18004, 4-1507 25.8, 4-170712, 4-16074, 4-17074, 4-17044, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4-18074, 4 Goldmünzen In Frankfurt wurden am 27. September folgende Goldmünzenpreise genannt (in DM): **Optionshandel** Devisen und Sorten Devisenmärkte In New York kam es am am Vorabend zu einer starken Abschwächung des Dollarkurses bis auf fast 3,91. Mutmaßend über Dollar-Verkäufe europitischer Zentralbanken sowie mögliche Primerate-Sekungen und Aktivitäten der International Money Markets in Chicago wurden als Gründe genannt. Festzuhalten ist die Primerate-Senkung einer Großbank von 13 auf 12,5 Prozent. In Europa ergab sich am 27. 8. bei relativ ruhigem Geschäft sine Spanne von 3,02 bis 3,0470 für die Leitwährung. Die Deutsche Bundesbank beschränkte sich auf den notwendigen Ausgleich von 19,1 Millionen Dollar zur Notiz von 3,0303. Der starke Kursverfall des Dollar im Tagesverglench wirkte sich auch auf die Notierung der übrigen Währungen aus die in der Mehrzahl schwächer gehandelt wurden Besonders starke Rückgänge verzeichnete dar Schweizer Franken und der japanische Yen mit 94 Pfennig auf 121,28 bzw. mit 185 Punkten auf 1,2390. US-Dollar in: Frankfurt 3,0303; Amsterdam 3,4155; Brussel 61,38; Paris 9,2945; Malland 1886.0; Wien 212,980; Zürich 2,4986; Ir. Pfund/DM 3,099; Pfund/Dollar 1,2441; PFD/DM 3,770. Devisenmärkte Devisenterminmarkt Devisenterminmarkt Die niedrigere Dollar-Basis und die festen DMZinsaltze waren am 27. September der Grund fur eine deutliche Verengung der Dollar-Deports. 1 Monat 3 Monate 6 Monate Dollar/DM 1.46/1.36 4.314.21 8.177.97 Pfund/Dollar 0.045-0.06 0.22-0.25 0.52-0.57 Pfund/DM 2.20/0.89 5.30/8.99 8.167.70 FF/DM 23/7 55/39 98/82 Prenicura Devises 27. 9 B4 Gesetzliche Zahlungsmittel\*) New York\*) London\*; Dublin\*; Montreal\*) Amsterd. Zürleh Brusse! Paris Kopenh. Osio Slockh \*\*! Wien Madind\*\*! Lissabon\*\*! Tokio Helsinki Buen. Air. Rio Alhen\*; \*\*! Frankt. Sydney\*! Johannesbg.\*! Ankauf Verkauf 1510,00 1869,40 1225,00 1518,40 475,00 252,98 237,00 222,98 234,00 289,56 183,00 235,98 248,00 310,08 235,00 289,58 1064,00 1252,86 1064,00 1252,86 20 US-Dollar 10 US-Dollar (Indian)\*\*) 5 US-Dollar (Liberty) 1 £ Sovereign all 1 £ Sovereign Elizabeth II. 20 belgische Franken 10 Rubel Tscherwonez 2 südafrikanische Rand Krüger Band ned Geldmarktsätze Geldmarktsstze im Handel unter Banken am 27. 8. Tagesgeld 5,35–5,65 Prozent; Monatageld 5,85–5,75 Prozent: Dreimonatsgeld 5,75–5,85 Prozent. Privateliskostsätze am 27. 9.: 10 bis 29 Tage 4,05 G-3,90 B Prozent: und 20 bis 90 Tage 8,05 G-3,90 B Prozent. Diskostsatz der Bundesbank am 25. 9.: 4.5 Prozent: Lombardsatz 5,5 Prozent. Krûger Rand, neu Maple Leaf Platin Noble Man Außer Kurs gesetzte Münzen\*) 20 Goldmark 20 schwelz Franken "Vreoell" 20 schwelz Franken "Napoléon" 100 österr. Kronen (Neuprägung) 20 österr. Kronen (Neuprägung) 10 österr. Kronen (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) 1 österr. Dukaten (Neuprägung) Bundesschatzbriefe (Zinstun vom 1. September 1984 and Zinsstaffel in Prozent Shrifeh, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent Shrifeh, in Klammern Zwischenrenditen in Prozent für die Jewellige Bestizdauer: Ausgabe 1984/7 (17p A) 5.50 (5.50) - 7.50 (6.71-7.30 (6.47) - 7.73 (6.67) - 8.00 (7.12) - 8.52 (7.31) - 8.50 (7.38) - 8.52 (7.71) Financierungschätze des Bundes (Benditen in Prozent): 1 Jahr 8.55. Jehre 6.50. Bundeschängtionen (Ausgabebedingungen in Prozent): Zins 7.50. Kurs 100.80, Bendite 7.30. 346,00 187,00 185,00 984,00 195,00 103,00 449,00 Euro-Geldmarktsätze Niedrigst- und Höchstkurse im Handel unter Ban-ken am 27, 9.; Redaktionsschluß 14.30 Uhr: 307,80 237,12 234,84 1185,60 245,10 134,52 551,76 147,06 Frank! 2,5185 2,4475 2,15 Frank! 2,5185 2,575 2,48 Johannesbg \*1 1,5125 1,5315 1,50 Alles in Hundert! \*1 Pfund: 7 1000 Lire: 31 1 Dollar: 41 Kurse für Tratten 60 bis 96 Tege: \*1 meht amtisch notiert \*1 Einfuhr begrenzt gestattet Ostmarkkurs am 26. 9. lje 100 Mark Osti - Berlin: Ankauf 20,50; Verkauf 23,50 DM West; Frankfurt: Ankauf 19,50; Verkauf 22,50 DM West.

Mitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnie Finan-cière Luxembourg, Luxembourg.

# Teppichindustrie spürte den Streik

sehr unterschiedliche Entwicklungen in diesem Jahr berichten die verschiedenen Branchen. die Textilien für den Wohnbereich herstellen. Zwar hatte für die deutsche Teppichindustrie das Jahr 1984 sehr gut begonnen – die rege Bautātigkeit des Vorjahres wirkte sich absatzsteigernd aus - aber mit dem zweiten Quartal sah das Bild dann schon anders aus. Besonders in den klassischen Handelsbereichen und bei den Herstellern, die für die Autoindustrie liefern, wurden Streikfolgen sichtbar, so daß per Saldo keine Umsatzsteigerung gegenüber dem ersten Halhjahr 1983 zu erreichen

Inzwischen läuft es zwar wieder besser, aber trotz eines deutlich höheren Exports als im Vorjahr (bisher plus 7 Prozent) rechnet die Branche nicht mit wesentlichen Steigerungsraten. Einzige Ausnahme bildet hisber noch das Ohjektgeschäft, das sich vor allem für die Anbieter gewebter Auslegeware (der Tufting-Bereich hat Marktanteile verloren) positiv ent-

wickelt. Hier sorgen noch das Auslaufen des Bauherrenmodells und die Streichung der Investitionszulage für Belebung in diesem Jahr. Es sei im ührigen nicht gelungen, Kostensteigerungen in der notwendigen Form an die jeweiligen Handelsstufen weiterzugeben, betont der Verband der deutschen Heimtextilien-Industrie. Trotz radikaler innerbetrieblicher Rationalisierungen bewegten sieh viele Unternehmen an der Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten". Auch der Verband verhehlt freilich nicht, daß "durch Innovationen Firmenkonjunkturen möglich" sind.

Besonders positiv lief mit einem Plus von gut 9 Prozent im ersten Halbjahr der Export für die deutsche Gardinenindustrie, deren Inlandsumsatz in der gleichen Zeit stagnierte. Die Gardinen-Hersteller tun sich nach eigener Einschätzung auch aus hausgemachten Gründen im Inland schwer. Die Haltbarkeit der Gardinen eus Chemiefasern ist nahezu unbegrenzt: Neubedarf ist da nur mit besonders pfiffigen Angeboten zu schaf-

bedruckten Dekorationsstoffen in diesem Jahr gelungen zu sein, dem Exportaufschwung zu Jahresbeginn ist inzwischen auch das Inlandsge schäft gefolgt. Insgesamt rechnen sie mit einer Produktionssteigerung von 10 Prozent in diesem Jahr.

Weniger im modischen Trend liegen dagegen die gewebten Dekorationsstoffe. Thre Hersteller berichten von einem starken Geschäfteinbruch im Juni, sowohl im Inland als uch im Export, der für das gesamte erste Halbjahr noch ein Plus von gut 12 Prozent zeigt. Von besonders positiver Exportenentwicklung sprechen auch die Produzenten von Decken und Steppdecken.

Zur "heimtextil '85" Anfang Januar in Frankfurt will man allgemein mit Nen- und Weiterentwicklungen antreten und so Umsätze sichern. Insgesamt werden auf der internationalen Fachmesse - erstmals auf dem komplett umgestalteten Frankfurter Messegelände - gut 1500 Aussteller ous 45 Ländern ihr Angebot präsentieren.

### KALIKO / Formhimmel für Pkw als Umsatzrenner

# Hohes Wachstum eingeplan

WERNER NEITZEL, Stuttgart Als ein "gesuchter Entwicklungspartner der Autoindustrie sieht sich die niehrheitlich zum Continental-Konzem gehörende Göppinger Kaliko- und Kunstleder-Werke GmbH, Eislingen; nach Einschätzung des Sprechers der Geschäftsführung Dieter Encke. Für das laufende Geschäftsjahr 1984 hat sich das wachstumsträchtige Unternehmen, das über 50 Prozent seines Umsatzes mit Zulieferungen von Kunststoff- und Kunstleder-Produkten für die Autoindustrie tätigt, ein Umsatzziel von fast 200 Mill, 'DM gesteckt, Dazu beitragen soll insbesondere ein neuentwickelter, einbaufertiger Formhimmel für Pkw, der sich bereits als "Renner" erweist.

In 1983 hat der Umsatz der Kaliko-Gruppe um 6,3 Prozent euf 166 Mill. DM zugenommen. Größter Umsatzträger war mit etwa 40 Prozent Anteil der Sektor der Kunstleder-Produkte,

HUTCH ASTER

gefolgt von Folien (34 Prozent). Abnehmer der vielfältigen Kaliko-Erzeugnisse sind neben der Autoindustrie die Baubranche, die Lederwaren-Industrie, Freizeit- und Sportartikel, Bekleidung, Schuhe oder auch die Werbe- und Organisationsmittel-Industrie.

Die hohe Entwicklungsintensität des Unternehmens wird darin deutlich, daß mehr als die Hälfte des Umsatzes mit Erzeugnissen hereingeholt wird, die jünger als zwei Jahre sind. Die Exportquote der Gruppe hat sich leicht auf 12,8 (13,7) Prozent ermäßigt. Bei weiter verbesserter Ertragslage wurde ein Jahresüberschuß von Bundesrepublik liege der Anteil erst 4 (0,4) Mill. DM erwirtschaftet. Investiert wurden 8 (6,9) Mill. DM und Jahr haben die Hersteller nach den angeschrieben 6,4 (5,5) Mill. DM. Die Angaben des Verbandes die Produk-Gruppe beschäftigte im Jahresdurchschnitt knapp 1000 Mitarbeiter, eine Personalaufstockung ist im Zuge des Wachstums vorgesehen.

### Löslicher Kaffee soll teurer werden

Löslicher Kaffee soll in den letzten drei Monaten dieses Jahres noch um funf bis sechs Prozent teurer werden. Das teilte Jan Beernd Rothfos, Vorsitzender des Bundesverbandes der Hersteller von löslichem Kaffee e. V., in Berlin mit. Der Kursanstieg des Dollar auf über drei Mark sei nicht mehr zu verkraften. Löslicher Kaffee ist im laufenden Jahr schon einmal wegen der anziehenden Rohkaffee preise um ebenfalls funf his sechs Prozent teurer geworden.

Die sechs Hersteller von löslichem Kaffee erhoffen sich große Marktchancen in der Zukunft, denn in der bei zehn Prozent. Im vergangenen Angaben des Verbandes die Produktion um 2,7 Prozent auf 19 361 Tonnen erhöht. Die Mehrproduktion ist vor allem in den auf 98 (69) Mill. DM gestiegenen Export gegangen.

# UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Rheinmetall-Vorzugsaktien 50 Prozent am O & K-Grundkapital hritischen GKN-Konzern gehörende Düsseldorf (J.G.) - In voller Höhe nutzi die Rheinmetall Berlin AG, Berlin/Düsseldorf, ihr vor Jahresfrist geschaffenes genehmigtes Kapital zu einer Kapitalerhöhung auf 135 (90) Mill. DM Laut Verwaltungsbeschluß sollen nur stimmrechtslose Vorzugsaktien ausgegeben werden, die mit nachzahlbarer Vorzugsdividende von 3 DM und einer nicht nachzahlbaren Mehrdividende von 1 DM gegenüber den Stammaktien ausgestattet sind. Der Emissionspreis der ah dem zweiten Halbjahr 1984 gewinnberechtigten Aktien wird 195 DM betragen gegenüber derzeit rund 360 DM Kurs der Stammaktien, die zu 78 Prozent

Uhren-Bürk in Konkurs

der Rochling-Familiengruppe gehö-

Statteart (nl) - Die Württembergische Uhrenfahrik Bürk & Söhne, Villingen-Schwenningen, hat beim Amtsgericht Villingen Konkursan-trag gestellt. Über den Antrag soll nach Auskunft des Amtsgerichts erst Anfang Oktober entschieden werden. Die Firma, eine GmbH & Co. KG, ist Hersteller technischer Uhren und beschaftigt 129 Mitarbeiter.

Mehrheit bei Hoesch

Dortmund (dpa/VWD) - Der Dortmunder Maschinen und Anlagenbauer Orenstein & Koppel gehört jetzt zu 75 Prozent zur Hoesch AG, Dortmund, Hoesch, bisher schon mit

von 90 Mill DM beteiligt, hat die bis- Uni-Cardan AG, Siegburg, haben unher von der Frankfurter Agiv gehaltene O & K-Schachtelbeteiligung über-

Klingmüller wird 70

Düsselderf (Py.) - Ernst Klingmüller, von 1961 bis 1982 ordentlicher Professor und Direktor des Lehrstuhls für Versicherungsrecht an der Universität Köln, wird morgen 70 Jahre. Der gebürtige Berliner vereint durch seine Tätigkeiten als Wissenschaftler, im auswärtigen Dienst, in der Versicherungswirtschaft, als Publizist der Fachzeitschriften Versicherungswirtschaft und Versicherungsrecht sowie als Richter vielseitig wie erfolgreich Lehre und praktisches Handeln. Klingmüller ist als Nestor des Haftungs- und Versicherungsrechts auch im In- und Ausland anerkannter Experte.

**US-Motorrad nach Berlin?** Berlin (VWD) – Das geplante eu-ropäische Werk des US-Motorrad-Herstellers Harley-Davidson wird wahrscheinlich in Berlin angesiedelt. Der Aufsichtsrat hat den Plänen des Managements zugestimmt. Die Grundsatzentscheidung erfolgte nach ersten Gesprächen mit dem Berliner Senat und Berliner Banken.

ZF kooperiert

Stuttgart (nl) – Die Zahnradfabrik Friedrichshafen AG (ZF) und die zum

ter dem Namen Viscodrive GmbH. Schwäbisch Gmünd, eine gemeinsa me Tochter gegründet. Die Firma wird Entwicklung und Vertrieb sogenannter Viskosekupplungen über-

Schering baut aus

Berlin (ot.) - Mit Investitionen von insgesamt rund 54 Mill. DM baut die Schering AG, Berlin, ihre Pflanzenschutz-Produktion in Großbritannien aus. Das Pflanzenschutz-Geschäft habe sich in diesem Jahr besser als erwartet entwickelt, teilt der Berliner Chemiekonzern mit. Der Umsatz der Sparte stieg in den ersten acht Mona-ten um 19,6 Prozent auf 978 Mill. DM. Die Investitionen in Großbritannien werden bei dem im Jahr 1983 gekauf-Pflanzenschutz-Unternehmen FBC Ltd. vorgenommen.

IBM will Rolm erwerben

New York (dpa/VWD) - Der US-Computermulti IBM will den Telefonvermittlungs-Hersteller Rolm Santa Clara, für insgesamt 1,27 Mrd. Dollar übernehmen. Dies gaben die beiden Firmen nach entsprechenden Beschlüssen ihrer Aufsichtsräte bekannt. Die Übernahme muß noch von den US-Kartellbehörden genehmigt werden. Derzeit hält IBM bereits 23 Prozent an der vor 15 Jahren gegründeten Rolm, die jährlich etwa 660 Mill. Dollar Umsatz macht.

MILCHMARKT / Widersprüchliche Angaben zur Eindämmung der Überschüsse

# Die Preise haben wieder angezogen

dpa/VWD, Hamburg "Europa ertrinkt im Milchsee" -"Milch wird knapp" Nach den EG-Beschlüssen vom 1. April 1984 zur Eindämmung der Milchüberschüsse überschlagen sich die Meldungen zu diesem Thema und verwirren zusehens die Verbraucher. So verhreitete der Bundesfachverband der Marktmolkereien, daß die Markt-molkereien als Folge der EG-Maßnahme bald nicht mehr genügend Milch erhalten würden, um alle Wünsche des Handels wie bisher erfüllen zu können". Damit versucht der Verband dem Verbraucher im gleichen Atemzug auch die gestiegenen Preise für Milch und Milchprodukte klar zu

Werden die Europäer tatsächlich bald auf ihre Frühstücksmilch verzichten müssen? Dies ist kaum zu befürchten, denn auch knapp fünf Monate nach Inkrafttreten der Brüsseler Beschlüsse ist der Milchsee noch bis zum Rand voll und sein Pegel steigt beständig - wenn auch et-

was langsamer. Wahr ist allerdings, daß es in einigen Regionen zu einer plötzlichen

Unterversorgung mit Milch gekommen ist. Von einer Verknappung der Milch und akuten Versorgungsschwierigkeiten mit diesem Produkt spricht jedoch weder das Bundesernährungsministerium noch der deutsche Milchhandel. Auch die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft Frankfurt kann nur bestätigen, daß die Brüsseler Maßnahmen zum Abbau der Milchüberschüsse "gegrif-

Die regional aufgetretene Unterversorgung ist vielmehr ein Verteilungsproblem. Die Milchproduktion wurde insgesamt gedrosselt, dabei aber gleichzeitig nicht daran gedacht, daß der Milchbedarf regional sehr unterschiedlich ist, d. h. die an einem Ende der Gemeinschaft überflüssige Milch wurde nicht dorthin transportiert, wo sie verbraucht wird und nach den Brüsseler Sparbeschlüssen nun fehlt.

Durch diese Maßnahme wird die Produktionsmenge im Wirtschaftsjahr 1984/85 (April bis März) von 105 Millionen auf 99.4 Millionen Tonnen Milch heruntergefahren. Das sind jedoch immer noch rund zehn Millio-.

nen Tonnen Milch mehr als die EG-Bürger verbrauchen können. Von einem generellen Engpaß zu sprechen, darin sind sich das Landwirtschaftsministerium, der Deutsche Bauernverband wie auch der deutsche Milchhandel einig, ist falsch.

Eine weitere Erklärung für die

auch in der Bundesrepublik regional aufgetretene Milchknappheit dürfte auch die Milchrente sein. Mit dieser Maßnahme wollte die Bundesregie rung den Landwirten einen Ausgleich für die strikte EG-Quotenregehung schaffen, wonach jeder über die von Brüssel verordnete Höchstgrenze hinaus gemolkene Liter Milch den Bauern "zur Strafe" 80 Prozent weniger Milchgeld einbringt. Bonn bot den Landwirten deshalb an, die Milchkühe für 1000 DM an den Staat zu "verkaufen" und somit die Milchproduktion langfristig um eine Million Tonnen zu senken. Viele Landwirte (inzwischen gingen Anträge auf rund 700 000 Tonnen ein) griffen bei diesem Angebot zu, was sich häufig auf eine Region konzentrierte und dort zu Engpässen bei der Milchver-

# SIEMENS

Die ganze Welt beschäftigt sich heute mit diesen Buchstaben. Damit die Kommunikation morgen noch besser wird: ISDN

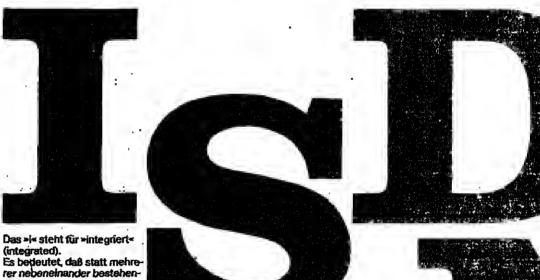

nehmem zugeführt und

können gleichzeitig genutzt

noch ein universelles Netz benötigt wird, dessen Basis Das »S« steht für die Dienste das bereits vorhandene (services). Alle gegenwärtigen und zuklinftigen Femmeldedienste, wie Fernsprechen, Fernschreiben, Bild- und Datenkommunikation oder kombinierte Formen werden über eine einzige Leitung den Teil-

der Fernmeldenetze für die

verschiedenen Dienste nur

Telefonnetz ist.



in elektrische Impulse um-Die einheitliche, digitale Übertragung ist Voraussetzung für die gemeinsame Nutzung . eines Netzes durch alle Fern meldedienste. Und sie macht die Datenübertragung schneller und die Sprach-

Das =N= steht für =Netz= (network). Die Basis des ISDN wird zu Antang die vertraute Kupfer leitung sein. Später dient die Glasfaser als Übertragungsmedium, die eine erheblich größere Kapazität besitzt und dann auch Bewegtbildkommunikation in bester Qualität - netürlich in Farbe ·

Der Start in die Telekommunikation von morgen hat begonnen. Das erklärte Ziel aller fortschrittlichen Femmeldegesellschaften der Welt ist die Integration der Kommunikationsnetze - kurz ISDN (Integrated Services Digital Network) genannt.

In Zukunft können dann die Teilnehmer über die bereits vorhandene Telefonanschlußleitung mit einer einzigen Rufnummer fernsprechen, fernkopieren, btxen, teletexen, fernschreiben und Daten übertragen. Schneller, kostengünstiger und gleichzeitig. So kann man beispielsweise beim Telefonieren in nur wenigen Sekunden gesprächsbegleitend eine Fernkopie zum Partner senden.

Die Deutsche Bundespost hat jetzt den ersten Schritt getan. Siemens erhielt den Auftrag, bis 1986 eine Ortsvermittlung für das künftige ISDN-Netz zu errichten. Die Post wird damit als erste der Welt eine ISDN-Vermittlung nach Weltstandard betreiben.

Mit dem digitalen Vermittlungssystem EWSD von Siemens ist dieser erste Schritt der Start in ein neues Zeitalter der Telekommunikation. Denn EWSD ist auch bereits für das nach dem ISDN folgende Breitband-ISDN mit Glasfasern eingerichtet. Damit wird auch z.B. das Bildfemsprechen möglich sein. Und damit wird der Wunsch Wirklichkeit, die technische Kommunikation der natürlichen Kommunikation von Mensch zu Mensch anzugleichen.

Die Post hat jetzt den ersten Schritt getan. Mit EWSD von Siemens.

Der frühere Präsident und langjährige Vizepräsident des Niedersächsischen Landtages,

Justizminister a. D.

# Dr. jur. Werner Hofmeister

Rechtsanwalt und Notar

Träger des Großeo Verdienstkreuzes mit Stern und Schulterband der Bundesrepublik Deutschland Inhaber der Niedersächsischen Landesmedaille

ist am 21. September 1984 im 83. Lebensjahr verstorben.

Das Land Niedersachsen hat mit ihm einen stets dem allgemeinen Wohl dienenden und dem Recht verpflichteten Politiker verloren.

Als Mitglied des Parlamentarischen Rates war er an der Gestaltung des Grundgesetzes für die Bundesrepublik Deutschland beteiligt, die Vorläufige Niedersächsische Verfassung hat er maßgeblich mitgestaltet.

Dr. Werner Hofmeister hat sich um das Land verdient gemacht.

Daß Diamanien als hane und mobile

Währung unverzichtbarer

Bestandteil jeder Vermö-

gensanlage sein sollten,

Jeder Stein wird in un-

Selbstverständlich prü-

fen wir gerne Ihre eigenen

Steine und Schmuckstucke.

Begutachtungen der Quali-

tät und Feststellung des Zeitwerts (z.B. für Versiche-

Fordem Sie kostenlos die obenstehende Bro-

W 25

serem Diamantlabor nach strengsten internationalen

Richtlinien geprüft. Sie er-werben ein Stück verbrief-

wissen Sie.

ter Sicherheit.

rungen).

**DIENSTLEISTUNGS-STUDIO HAMBURG** 

Unsere Leistungen ab Januar 1985 Vermittlung und Einsatz von Jüngeren, dynamischen FIRMEN-HOSTESSEN UND -SPRECHER

für Vertriebs-Aktivitäten

Verkaufsförderungs-Aktio⊓en
 Werbeausschank
 Ein-

führung neuer Produkte • Messe und Ausstellungen •

Sonderveranstaltungen/Tagungen usw. ● Werbernittelpla-cierungen ● Regalbetreuung

Um qualifizierte Angebote zu unterbreiten, Planungen vorzubereiten, Termine vorzumerken, bitten wir Interessierte Firmen, die mit uns arbeiten möchten, sich schriftlich mit uns in Verbindung zu

setzen. Bis zur Fertigstellung unserer neuen Studioräume in Hamburg unter V 9932 an WELT-Verlag, Postfach 10 08 64, 4300 Essen.

Europas größte

Porsche-Vermietung

in Expansion mit erweitertem modernsten Fahrzeugpark nimmt

Vertragspartner für Exclusiv-Niederlassungen

auf.

Bevorzugt werden Interessenten aus der Branche leingeführte Vermiel-Unternehmen). Kapitalnachweis erforderlich.

Schriftliche Bewerbungen an:

Hans-Gearg Weitz, Am Ruhrstein 37a, 4300 Essen-Bredeney

PCM-Seminare Dr. Paul C. Martin, Merkurstr. 45, CH-8032 Zürich.

Darum muß der Dollar immer weiter stelgen.

Darum muß der Dollar immer weiter steigen.

Die Entscheidungshilfe für elle, die es leld sind, immer nur zu hören, der Dollar sei "überbewertet".

The same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the same of the sa

Eine unentbehrliche Hilfe für alle Unternehmer, Exporteure, Impor-

Dr. Peul C. Mertin, der einzige deutsche Experte, der den Doller-Kurs richtig vorhergesagt hat, gibt jetzt das Gehalmnis seiner Analyse preis:

Ca. 60 Seiten, brosch., Grettken, Kurs-

prognosen, erscheint am Tag nach der Wahl des US-Präsidenten.

Nach dem 7. November 1984: sFr. 85 .-.

Darum muß der Dollar

immer weiter steigen.

Subskriptionspreie sFr. 75,-.

Bruno Brandes Präsident des Niedersächsischen Landtages ·

Hannover, den 25. September 1984

Kaufen Sie

Diamanten

anerkannten

nur beim

Gutachter.

# Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden

Telefon: Hamburg (0 40) 3 47-43 80.

-39 42 oder -42 30 Berlin

(0 30) 25 91-29 31

Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 und 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d

Berlin 1 84 611

Kettwig 8 579 104

### Zeitung aus dem Zentrum der Politik DIE WELT

# enanyanya ben

### Strom fürs Neckarland

- Wertpapier-Kenn-Nummer 675 800 -

# BEZUGSANGEBOT KAPITALERHÖHUNG 1984

Die ordentliche Hauptversammlung unserer Gesellschaft hat am 29. Juni 1984 beschlossen, das Grundkaphal um DM 30.060.000,- auf DM 180.360.000,- durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien zum Preis von DM 100.- je Aktle zu DM 50.- mit Dividendenberechtigung ab 1. Juli 1984 zu erhöhen. Von den neuen Aktien werden der Neckar-Elektrizitätsver-

band, Esslingen am Neckar, sowie die ihm angeschlosse-nen Gemeinden und die Energie-Versorgung Schwaben AG, Stuttgart, unmittelbar nom. DM 27.557.000,- zum Ausgabepreis von DM 100,- für eine Aktie zu DM 50,-

Die verbleibenden nom. DM 2.503.000 - neuen Aktien sind von einem unter der Führuog der Württembergischen Kommunalen Landesbank Girozentrale, Stuttgart, stehenden Konsortium übernommen worden mit der Verpflich-tung, diese Aktien den Inhabern der alten Aktien im Ver-hältnis 5:1 zum Ausgabepreis von DM 100.- für eine Aktie zu DM 50.- nach Maßgabe der nachstehenden Bedingun-

gen zum Bezug anzubieten. Nachdem die Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister eingetragen worden ist, bitten wir hiermit unsere Aktionäre (mit Ausnahme der unmittelbar beziehenden Aktionäre), ihr Bezugsrecht auf die neuen Aktien zur Vermeidung des Ausschlusses in der Zeit

vom 1. Oktober 1984 bis 12. Oktober 1984 einschließlich gegen Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 43 bei einer der nachstehend aufgeführten Bezugsstellen und deren Niederlassungen während der üblichen Schalterstunden auszuüben:

Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank Aktiengesell-

Berliner Handels- and Frankfurter Bank Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengesellschaft Landesgirokasse öffentliche Bank und Landessparkasse Stuttgart

Auf fünf alte Aktlen im Nennwert von je DM 50,- kann eine neue Aktie im Nennwert von je DM 50,- zum Ausgabepreis von DM 100,- borsenumsatzsteuerfrei bezogen werden. Der Bezugspreis ist spätestens am 12. Oktober 1984 zu entrichten. Die Bezugsrechte werden vom I. Oktober bis 10. Oktober 1984 einschließlich an den Wertpapierbörsen in Stuttgart. Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg und München gehandelt und amtlich notiert. Die Bezugsstellen sind bereit, den börsenmäßigen An- und Verkauf von Bezugsrechten nach Möglichkeit zu vermineln. Vom

Beginn der Bezugsfrist an werden die alten Aktien ausschließlich Bezugsrecht notierL Für den Bezug wird die übliche Bankenprovision berechnet, es sei denn, daß der Bezug unter Einreichung des Gewinnanteilscheins Nr. 43 durch den Bezieher während der übliehen Geschäftsstunden am Schalter einer der obengenannten Bezugsstellen vorgenommen wird und ein weiterer Schriftweehsel damit nicht verbunden ist, Die neuen Aktien werden bis zur Auslieserung von Einzel-

urkunden in einer Globalurkunde verbrieft, die bei der Wertpapiersammelbank Baden-Württemberg AG, Stuttgart, hinterlegt wird. Die Erwerber erhalten Gutschrift euf Girosammeldepotkonto. Nach Fertigstellung der Einzelurkunden werden diese unverzüglich gegen die Globalurkunde ausgetauscht. Der Druck der Aktienurkunden ist einzeleitet. Bis zum Zeitpunkt des Austauschs können Ansprüche auf Auslieferung von Einzelurkunden nicht geltend gemacht werden.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Handel und zur amtlichen Notierung an den Wenpapierbörsen in Stuttgart, Berlin, Frankfurt/Main, Hamburg und München ist bean-tragt. Bis zur Gleichstellung mit den alten Aktien erhalten die neuen Aktien die Wertpapier-Kenn-Nummer 675801.

Esslingen am Neckar, im September 1984



# BASF

BASF Aktiengesellschaft

# 2. Aufforderung zum Umtausch

der auf Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft lautenden Aktien

- Wertpapier-Kenn-Nummer 515 100 -

Nach der Ausschüttung der Dividende für das Geschäftsjahr 1983 ist es erforderlich, neue Gewinnanteilscheinbogen zu den Aktien unserer Gesellschaft bereitzustellen.

In Verbindung hiermit sollen gemäß § 73 AktG aufgrund der von der Hauptversammlung am 20. Juni 1973 beschlossenen Firmenänderung von "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktien-gesellschaft" in "BASF Aktiengesellschaft" die wegen Firmenänderung unrichtig gewordenen Aktienurkunden umgetauscht werden.

Wir fordern hiermit unsere Aktionäre auf, die auf die alte Firma "Badische Anilin- & Soda-Fabrik Aktiengesellschaft" lautenden unrichtig gewordeden Aktienurkunden mit der linken Hälfte des Erneiserungsscheins

bis zum 10. Dezember 1984 einschließlich bei einer der nachstehend genannten Umtausch stellen während der üblichen Schalterstunden: um Umtausch gegen auf "BASF Aktiengesellschaft" lautende Aktien mit Gewinnanteilscheinbogen, etthaltend die Gewinnanteilscheine Nr. 1 bis 20 und Erneuerungsschein, einzureichen:

Deutsche Bank Aktiengesellschaft Deutsche Bank Berlin Aktiengesellschaft Bankhaus H. Aufhäuser Baden-Württembergische Bank Aktiengesellschaft Badische Kommunale Landesbank -Girozentrale-

Bank für Handel und Industrie Aktiengesellschaft Bayerische Hypotheken- und Wechsel-Bank AG Bayerische Landesbank Girozentrale Bayerische Vereinsbank Aktiengesellschaft Berliner Commerzbank Aktiengesellschaft Berliner Handels- und Frankfurter Bank Bankhaus Gebrüder Bethmann Commerzbank Aktiengesellschaft .Delbrück & Co.

Deutsche Länderbank Aktiengesellschaft DG Bank Deutsche Genossenschaftsbank Dresdner Bank Aktiengesellschaft Hamburgische Landesbank Girozentrale

Georg Hauck & Sohn Bankiers KGaA Hessische Landesbank -Girozentrale-Landesbank Rheinland/Pfalz -Girozentrale-Landesbank Schleswig-Holstein -Girozentrale Merck, Finck & Co. Metalibank GmbH B. Metzler seel, Sohn & Co. Norddeutsche Landesbank Girozentrale Sal. Oppenheim jr. & Cie.

Vereins- und Westbank Aktiengesellschaft M. M. Warburg-Brinckmann, Wirtz & Cc. Westdeutsche Landesbank Girozentrale Westfalenbank Aktiengesellschaft Württembergische Kommunale Landesbank Girozentrale

Commerz-Credit-Bank AG Europartner Deutsche Bank Saar Aktiengesellschaft

 Gemäß Beschluß der Hauptversammlung unserer Gesellschaft vom 29.06.1984 ist das Grundkapital der Gesellschaft ausschließlich eingeteilt in Aktien Im Nennbetrag von 50,- DM. Es stehen Urkunden über 1 Aktie sowie Sammelaktien über 10 Aktien, über 20 Aktien und über 50 Aktien zur Verfügung, Der vollständige Wortlaut dieser Umtauschbe-

kanntmachung ist im Bundesanzeiger Nr. 184 vom

28. September 1984 veröffentlicht.

Ludwigshafen am Rhein, im September 1984

Trinkaus & Burkhardt

Der Vorstand



Verkaufsangebot

DM 150 000,- neue Vorzugsaktien

Technischen Kundenservicegruppe Wienold & Partner AG Landshut / München

mit Gewinnbeteilloung ab 1, 1, 1985: Wertnapier-Kenn-Nr. - 745113 -Die Gesellschaft het ihr Grundkapital um DM 150 000,- auf DM 300 000,- unter Ausschluß des gesetzlichen Bezugsrechts der Aktionäre erhöht.

Die 3000 neuen Vorzugsaktien im Nennbetrag von DM 50,- werden ab September 1984 zum Preis von DM 175,- je Aktie von dem Münchner Aktien- und Wirtschaftskreis e. V., 0 89 / 42 55 44, und der Raiffelsenbank Adkofen e. G., 0 87 07 / 4 11 - 3, freibleibend zum Kauf engebofen. Kaufanträge und Zeichnungsscheine sowie Verkaufsprospekte konnen bei den oben genannten Institutionen tei, und schriftlich während der üblichen Schalterstunden geordert werden.

Der Kaufpreis ist von den Erwerbern auf das Zeichnungskonte der Raiffelsenbank Adikofen e. G. zu Den Erwerbern werden die Aktien nech Zahlung des Kaufpreises zunächst auf Girosammeldepotkonto gutgeschrieben. Bis zur Auslieferung gedruckter Aktienurkunden können Ansprüche auf Auslieferung effektiver Stücke nicht geltend gemacht werden. Die zu einem späteren Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Einzelaktien über DM 50,- werden mit Gewinnanteilscheinen ausgestattet sein und gebühren-

Die Einbeziehung des gesamten Grundkapitals der Gesellschaft in den geregelten Telefonhandel an der Wertpapierbörse München ist vorbereitet.

Landshut, im September 1984 Der Vorstand

Technische Kundenservicegruppe Wienold & Partner AG, 8300 Landshut, Rupprechtstr. 18, Tel. 08 71 / 6 75 76

SCHWARZ 21 HH 90, Gradingorray 17, 174, 172337 Bertin Sylt Heat 17 Schmiede o. Friezentore Stati mailet la! Sulve!! mit modernister Eintrinne TORE & AUTOMATIC Automatic I : Ile vortrandenen Tule du Torri LACV-Handsender mit 150 m fleshwicke Weiter fertigt in mediant SCATORIC Bille-riche Portale u Gitter, Garaguster in Lind-hausstif, romantische Wand- u, Parl German Bille Prospekt anterlerin

Bei Anterorten auf Chilfresprägen ummer die Chilfre-Nummer auf dem Umschlag vermerken!

# Hermageber Axel Springer, Matthias Walden Berlin

Stelly Chefredakteure Peter Gillies, Man-fred Schell, Dr. Gunter Zehm Hamburg-Ausgabe: Diethart Goos, Klaus Bruns (stelly.)

Che's von Diend: Klaus Jürgen Fritzsche. Friedr W. Hearing, Helm: Klaus-Libble. Jens-Martin Läddeke, Bonn; Hoest Hilles-beim, Hamburg.

Jens-Martin Laddeke, Bonn, Hoest Eilleshein, Hamburg
Veraniwurtlich für Seite 1, politische Nachrichten: Gernot Facins; Deutschinnet: Norbert Roch, Rödiger v. Wolkowsky (tetliev.)
Internationale Polifik: Mandred Neuber;
Austand, Diepen Limitank, Maria Meidensifier (stellev.), Seite 3: Burkhard Müller; Dr.
Manfred Rowski stellev.! Meinungen: Smoown Loewenstent: Bundeswehr: Rödiger
Moulac, Osteuropa: Dr. Car Gossaf Ströhms;
Zeitgescheiter: Walter Görfitz; Wrischaft;
Gerd Brüngensen, Dr. Loo Pischer istellev. I:
Industriepolitis: Hass Bampann; Gelg und
Kredit: Claus-Derbinger; Freilfaton: Dr. Peter: Dritung: Reinhard Bruth (stellev.); Gestige Weit/WELT des Bueber: Alfred Starkemand, Peter Böhbis stellev.; Fernschen: Dr.
Rainer Nodier: Wissenschaft und Tochnik.
Dr. Dieter Thierbach; Sport: Frank Quedman, Aust aller Weit. Kund Teske (stellev.);
Reise-WELT und Auto-WELT. Heinz Horrmann, Einft Cremers-Schiemann Istellev.
Kürg-Läbbe; WELT-Report Inden Heinz
Rugs-Läbbe; WELT-Report Heint
Hand-Herbert Hohzmer-Leserbriefe:
Head Olmeonye; Personniken: ingo Urban:
Doipmentstion: Reinhard Berger: Graffic
Werter-Schieft:

Wettere lettende Redaktoure: Wetner Kahl, Lothar Schmidt-Mithilisch Fotoredaktion: Bettina Esthje: Schliftedaktion: Armin Reck

Bonner Korraspondenten-Redakton: Man-tred School (Leitert, Heinz Heck (stelle), Gamber Befing, Stefan G. Heydeck, Peter Jenisch, Evi Kell, Harn-Jürgen Mahale, Dr. Shorbard Mischie, Peter Philipps, Gisela Reiners (z. Z. im Urlaub) her Korrespondent: Bernt Con-

# DIE WELT UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

Berwill

Deutschland-Korrespondenten Berlin.

Hans-Riddiger Karots, Klaus Geliel, Petur
Weertz, Düsseldorf: Dr. Wilm Herlyn,
Jonethin Gelhöuf, Haraid Pomy: Prankhurt: Or. Denkwart Gurattsch izugleich
Korresponden für Städtebau/Architotur),
Inge Adhson, Joachun Weber: Hamburg:
Herbert Schütte, Jan Brech, Kläre Warnekke MA; Hannover/Riel: Christoph Graf
Schwerin von Schwanenfeld (Politik): Hannover, Dominik Schmidt (Wirtschaft), Minchen: Peter Schmälz, Dankward Seitz,
Stuftgart, Xmg-Hu Kuo, Wetner Weitzel

Cheftorrespondent (Inland): Juschim Neander

Austandsbaros, Brussel: Withelm Hadler, London: Prits Wigth, Wilhelm Furier: Mos-ley: Priedrich H. Neumann; Paris: August Craz Kageneck, Joschim Schaithal; Rom-Friedrich Merchaner: Stockholm: Reiner Gaternam; Washington: Thomas L. Kielin-ger, Horst-Alexander Slebert

Austands-Korrespondenten WELT/SAI:
Alben: E. A. Antonaror; Beirul: Peter. M.
Runke; Begota: Prof. Dr. Genter Priedlander; Brussel. Coy Graf v. Broekforff-Ahle-feldt, Bodo Radke; Jerusalens: Epitroim tekit, Bodo Radiko, Jerusalem Behruin Lehav, Heinz Schewe; London: Helinat Yosa, Christian Feber, Glaus Gelsmar, Stegtried Helm, Peter Michalidi, Joschin Zwikirsch: Los Angles, Rayl-Reinz Ku-kowski: Madrid: Belf Gotz; Mafinol. Dr. Gonher Depas, Dr. Monfile von Ziltzwitz-Lomon; Hexico City: Werner Thomas; New York. Ahred von Krussenstein. Gitta Beeer. Erust Haubrock, Haus-Jurgen Stuck, Wolfgang Will; Parix Heinz Wen-senberger. Constance Emitter. Joschim Leibel; Tokso: Dr. Fred de la Trobe, Edwin Karniok; Woshmgion: Dietrich Schulz; Zu-rich: Pierre Rollnichild. Allec 99, Tel. (02 281 30 41, Telex 8 85 714 Fernkopterer 407 281 37 34 65

1000 Berlin 61, Kochstratie 50, Redskrion Tel. 10301 2 59 11, Telex 1 84 565, Apresgen. Tel. (030) 25 91 29 31 32, Telex 1 84 565 2000 Hamburg 36, Konter-Withelm-Straße ; Tel. 10 40/34 71. Telex Redaktion and Ver-trieb 2 176 010. Anzeigen Tel. 10 401 3 47 43 50. Telex 2 17 501 777

4300 Eason 18, Im Teelbruch 100, Tel (0'2054) 10 II. Anseigen: Tel. (0'2054) 10 I5 24, Telex 8 379 104 Fernicopærer (0'2054) 8 27 28 und 8 27 29

3000 Hannover I, Lauge Laube 2, Tei :05 11) 1 79 11, Telex 0 22 019 Anneigen: Tel. :05 111 6 49 00 09 Telex 9 230 100

4000 Dusseldorf, Graf-Adolf-Platz 11, Tel 102 11: 37 30 43/44, Anzengen, Tel 102 11: 37 50 61, Telex 0 587 156

6000 Frankfurt i Maint, Westendstraße B. Tel. 10 89: 71:77 11, Telex 4: 12:449 Fernkopterer 10 89: 72:79 11 Anautger: Tel. 10: 683: 77:90 11:13 Telex 4: 165:523

7000 Stuligart, Rotebubliplate 20a. Tel. (07.11) 22.13 28. Telev. 7.23 985 Auxelgen: Tel. (07.11) 7.54 50 71

8000 Minschon 40, Scheilungstruße, 23-42, Tei 10 89) 2 38 13 01, Telex 5 23 E13 Amenican Tel 10 891 8 50 60 38 : 39 Telex 5 23 838

Guit are Anatomer prostate for the Desirette landous, cube Nr. 63 and Kombonstondard DE WILLT WELLT are SOUNTAG Nr. 12 guiting ab 1 1 1964, for the Hamberts Asseptor Nr. 49.

Antimbes Publikationsorgan der Strüser-Berac der Breme: Wertpapterbäre, der Riemisch-Kertblischen Busse im Dittel-derf, der Frangfurter Wertungserführin, der Hanscutischen Wertpapterbären, Bischließ-der Niederbachuschen Berse im Bischließ-der Kiederbachuschen Berse im Bischließ-der Einerbern Berse, Mannebeb, der der Bader, Sumitemmergenben, Wertpapterbe-se im Smitteart Der Verlag übermisset bei-ne Gewahr für Famtliche Kusskolangsstation.

For one erlangt a ingesendtes Material felia. Gewahr the WELT erachent maderiess viernal tatach me der Vertagebeitege WELT-REPORT

Verlag, And Springer Yering AGE 2000 Hamming 26, Kapper-Withelm-Straffe I

Vennet: Gord Dieler Lettich

Verlagsleden Dr. Ernst-Dietrich & Ger Druck in 4500 Lines 15, im Trade at 250 2000 Hamburg & Kassey William Str 4

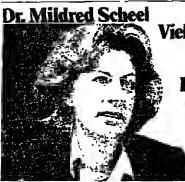

Dr. Paul C. Martin

Vorauszahlung bitte per Scheck.

Sichem Sie sich Ihr Exempler noch heute:

teure; Banker, Anleger Im DM- und im Doller-Raum.

Viel ist erreicht. Viel mehr bleibt zu tun: Spendenkonto 909090 bei allen Banken, Sparkassen and Postscheckamt Köln 909090-501. Dem Leben zuliebe Deutsche 🐔 Krebshilfe e.V.

Industrieanielhen

100,356 60,758 1100,6 1100,6 1100,6 1200,6 1200,6 1200,6 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1200,5 1

6 Badosseek 78, 5 Bayester, 59 6 Bayester, 59 8 Chert, 1456 71 74, Cast. Senta. 7: 744 Cast. Senta. 7: 574 154 164 161 71 746 Aug. 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 746 Rusthelf 71 Rusthelf 71 Rusthelf 71 Rusthelf 71 Rusthelf 71 Rusthelf 71 Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rusthelf Rus

Währungsanleihen

Wandelauleihen

# **MANNESMANN** DEMAG

Maschinen, Anlagen und Systeme

Bankschuldverschreib

84.58 896 1009 100,756 104,956 109,46 97,58 100,80 102,556

# Lösungen aus einer Hand

571 Agu. Fr 45 6 dgi. Fr 55 5 dgi. Fr 75 6 dgi. Fr 75 6 dgi. Fr 45 75 dgi. Fr 57 55 dgi. Fr 57 7 dgi. Fr 57 7 dgi. Fr 50 7 dgi. Fr 50 7 dgi. Fr 10 7 dgi. Fr 10 7 dgi. Fr 10

7 dgi. NS 48 7% dgi. NS 133 6 dgi. NS 133 5% dgi. NS 132 9 dgi. NS 155 9% dgi. NS 171

Vielfältige Entwicklungen und anspruchsvolle Aufgaben kennzeichnen die Zeit, in der wir leben. Es werden neue Maßstäbe für die Technik gesetzt. Für eine Technik, die vom Menschen ausgeht und für ihn gemacht ist. Die den Umweitschutz ebenso berücksichtigt wie technologische Forderungen.

Mannesmann Demag wird diesem Anspruch gerecht. Auf der Basis von über 160 Jahren Erfahrung im Maschinen- und Anlagenbau. Mit der Leistungsfähigkeit eines weltweit aktiven Unternehmens. Durch Innovationen, Integrationskraft und ein umfassendes Angebotsspektrum für Lösungen aus einer Hand.



Mannesmann Demag AG Postfach 100141, 4100 Duisburg 1



































### **Land Niedersachsen** 73/4% Anleihe von 1984 (1994) - Wertpapier-Kenn-Nr. 159 029

# Verkaufsangebot

Das Land Niedersachsen begibt euf Grund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung eine Anleihe im Gesamtbetrag von DM 400.000.000.—, von der

DM 300.000.000.-

durch das unten genannte Konsortium freibleibend zum Verkauf gestellt werden.

Verzinsung: 7,75% jährlich, zahlbar nachträglich am 20.9. eines jeden Jahres, erstmals am 20.9.1985.

Die Verzinsung endet mit dem Ablauf des dem Fälligkeltstag vorhergehenden Tages. Das gilt auch dann, wenn die Leistung nach § 193 BGB bewirkt wird.

Ausgabekurs: 99,90%, spesen- und börsenumsatzsteuerfrei, unter Verrechnung von Stückzinsen

Laufzeit: Eine vorzeitige Kündigung ist eusgeschlossen.

Rückzahlung: Am 20,9,1994 zum Nennbetrag. Rendite: 7.76%

Nennbeträge: DM 100,- oder ein Mehrfaches davon. Lieferung:

Vor Verkaufsbeginn wird eine Sammelschuldbuchforderung im Gesamtbetrag der Anleihe für die Niedersächsische Kassenverein Aktiengesellschaft, Hannover, in das Schuldbuch des Landes Niedersachsen eingetragen. Die Ausgabe von Schuldverschreibungen ist für die gesamte Laufzeit ausgeschlossen. Die Erwerber erhalten in Höhe der gekeuften Beträge einen Anteil an einem Sammeldepot bei

einer Wertpapiersammelbank über ein Kreditinstitut; die Eintragung von Einzelschuldbuch-

Zahlung von Zinsen und Kapital: Börseneinführung:

Die fälligen Zinsen und Rückzahlungsbeträge werden durch die depotführende Bank gutge-Zum amtlichen Handel an den Wertpapierbörsen zu Hennover, Berlin, Bremen, Düsseldorf, Frankfurt am Main, Hamburg, München und Stuttgart.

Mündelsicherheit und Deckungsstock-

Nech § 1807 Abs. 1 Nr. 2 BGB mündelsicher und nach § 54a Abs. 2 Ziff. 4 VAG deckungs-

Verkauf:

Ab 28.9.1984 freibleibend durch die nachstehend aufgeführten Kreditinstitute und deren Niederlassungen sowie durch Vermittlung aller anderen Banken, Sparkassen und Kredit-

Im September 1984

NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

KREDITANSTALT OLDENBURG GIROZENTRALE BAYERISCHE HYPOTHEKEN

ADCA-BANK AKTIENGESELLSCHAFT ALLGEMEINE DEUTSCHE

BAYERISCHE VEREINSBANK AKTIENGESELLSCHAFT BERLINER HANDELS-

DG BANK DEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK

HALLBAUM, MAIER & CO. AG

BANKHAUS GEBRÜDER LÖBBECKE & CO. SAL, OPPENHEIM JR. & CIE. VEREINS- UND WESTBANK AKTIENGESELLSCHAFT

RANK FÜR GEMEINWIRTSCHAFT AKTIENGESELLSCHAFT

JOH, BERENBERG, GOSSLER & CO.

COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT zualeich für BERLINER COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT

**DEUTSCHE GIROZENTRALE** 

HAMBURGISCHE LANDESBANK GIROZENTRALE -NORDDEUTSCHE GENOSSENSCHAFTSBANK AG STADTSPARKASSE HANNOVER

WESTDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE

DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT zualeich für DEUTSCHE BANK BERLIN AKTIENGESELLSCHAFT DRESDNER BANK

AKTHENGESELLSCHAFT BANK FÜR HANDEL UND INDUSTRIE AKTIENGESELLSCHAFT LANDESBANK SCHLESWIG-HOLSTEN

GIROZENTRALE **OLDERBURGISCHE** LANDESBANK AG TRINKAUS & BURKHARDT WESTFALENBANK AKTIENGESELLSCHAFT

UND WECHSEL-BANK AKTIENGESELLSCHAFT

BERLINER BANK AKTIENGESELLSCHAFT

# Neue Büroräume sint eine leistungsfördernde Investition.

In Frankfurt/Main Birostadi Mederrad: Lyoner Stern"

In Bad Homburg v.d. H.: "Büropark"

KG Bayerische Hausbau Gmbil & Co.

# Wo kann man alle Segelscheine machen?



Natürlich beim DHH.

Fordem Sie unseren Prospekt an: **Deutscher Hochseesportverband** "Hansa" e.V. Postfach 30 12 24, 2000 Hamburg 36.

# So können Sie die WELT abonnieren

Zustell-Abonnement

Die Zeitung wird durch Träger oder durch die Post zugestellt Der Abonnementsvertrieb der WELT nimmt Ihre

Bestellung entgegen.

Scheck-Abonnement

Die maßgeschneiderte Art des Abonnements für alle, die oft unterwegs sind und die ihr WELT-Exemplar jeden Tag dort haben wollen, wo sie gerade sind: Scheckhefte mit WELT-Gutscheinen für jeden Erscheinungstag, einzulösen bei jeder WELT-Verkaufsstelle im Inland.. Wenden Sie sich an den Abonnements-Vertrieb der WELT.

Studenten-Abonnement zum Vorzugspreis

Als Student können Sie die WELT zum Vorzugspreis beziehen. Senden Sie Ihre Abonnementsbestellung bitte mit Immatrikulationsbescheinigung an den Abonnements-Vertrieb der WELT.

**Anslands-Abonnement** 

Die Zeitung wird mit normaler Post oder mit Luftpost ins Ausland geschickt. Senden Sie Ihre Abonnementsbestellung bitte an den Auslandsvertrieb der WELT in Hamburg.

Kaiser-Wilhelm-Straße 1, 2000 Hamburg 36 Telefon (040) 347-1 Kochstraße 50, 1000 Berlin 61 Telefon (030) 25 91-1

Im Teelbruch 100, 4300 Essen 18 (Kettwig) Telefon (02054) 101-1

Bitte informieren Sie mich ☐ über das Zustell-Abonnement

durch Trager oder Post ☐ über das Scheck-Abonnement ☐ über das Vorzugs-Abonnement für Studenten, Schüler, Soldaten ☐ über das Auslands-Abonnement

# WELT REPORT

Norwegen

# Mit Rücklagen will Oslo versuchen, die Zeit nach dem Ölreichtum zu sichern

Von RAINER GATERMANN

Norwegen muß in den Augen eines außenstehenden Beobachters wie ein Musterländle dastehen. Sein Staatshaushalt benötigt keine ausländischen Kredite. Im Gegenteil. Er weist einen beachtlichen Einnahmeüberschuß aus. Zudem ist der Staat seit kurzem im Ausland schuldenfrei. Die Leistungsbilanz strebt für 1984 ein oeues Rekordplus an, und die Arbeitslosenquote liegt bei etwa 3,5 Prozent. Im Parlament einigten sich Regierung und die größte Oppositionspartei, die Sozialdemokraten auf eine - bis auf einen Punkt – gemeinsame Sicherheitspolitik mit einem eindeutigen Bekenntois zur NATO und gemeinsam steht man hinter dem Bestreben, Norwegens Rolle in Westeuropa zu aktivieren; einem Beitritt zur westeuropäischen Unioo (WEU) ist man nicht ab-

Hoher Lebensstandard, wirtschaftliche Stärke und weitgehender politischer Konsens, so präsentiert sich Norwegen, Das Land ist jedoch keineswegs so stabil und gesund, weder wirtschaftlich noch politisch. Die größten Skeptiker sprechen von den auf Sand gebauten Schlössern, denn die finanziellen Überschüsse stammen vom braunen Gold der Nordsee, dem Erdől und dem Naturgas. Es deckt den Ausgabenüberhang des Festlandes sowohl im industriellen als auch im sozialen Bereich, während die Konkurrenzkraft der sogenannten traditionellen Industrie aufgrund der hohen Produktionskosten nachläßt. Und die Arbeitslosigkeit ist für norwegische Verhältnisse ungewöhnlich hoch. Die sicherheitspolitische Erklärung hat auch ihre Schatten, denn erstmals in der Nachkriegsgeshichte ist man sich nicht in allen Punkten einig. Für die Mitte-Rechts-Koalition unter Kaare Willoch, sie besteht aus den Konservativen, der Christlichen Volkspartei und der Zentrumspartel, gibt es keinen Grund zur ungeteilteo Freude, immer mehr Wähler sind mit ihrer Arbeit unzufrieden, bei der jüngsten Mei-

II.

Im Herbst 1985 wählen die Norweger ein neues Storting (Parlament). Dann ist es vier Jahre her, daß der Konservative Kaare Wiloch nach achtjähriger sozialdemokratischer Herrschaft das Regierungsruder übernahm. Die nichtsozialistischen Parteien zogen mit 85 Abgeordneten ins Parlament ein, die Linke mit 70.

Den Abbau staatlicher Subventionen für die Industrie und eine Anpassung des Wohlfahrtsstaates an seine finanzielle Leistungskraft, die Entbürokratisierung der öffentlichen Verwaltung und eine verringerte Steuerlast, das waren die wichtigsten Parolen, die Kaare Willoch auf seine Fahne schrieb. Als zur Halbzeit seiner-Amtsperiode Zwischenbilanz gezogen wurde, überwogen - natürlicherweise - bei den Regierungsparteien die Licht- und bei der Opposition die Schattenseiten. Vor allem ist es dem bürgerlichen Kabinett gelungen, die Inflation kräftig zu senken: Von 15,2 Prozent beim Regierungswechsel auf derzeit etwa 6,5 Prozent. Die Einkommenssteuer wurde etwas gesenkt; bei der gesamten Steuerlast ist man jedoch noch weit von dem gesteckten Ziel entfernt. Im Herbst wird eine Kommission mit einem Steuerreformvorschlag kommen, in dem, dies sickerte bereits durch, unter anderem eine Begrenzung der steuerlichen Abzugsfähigkeit von Schuldzinsen empfohlen wird. Dies dürfte die Gemüter, sowohl innerhalb als auch außerhalb des Parlaments erhitzen. Dem Kabinett Willoch ist es nicht gelungen, die Arbeitslosenquote auf ein für Norwegen normales Niveau zu drücken, dagegen hat es ziemlich konsequent den staatlichen Subventions- und Beitragdschungel durchforstet und sich auch nicht gescheut, Industrieprojekte, die einen festen Platz auf der Verhistliste garantierten, aufzugeben, auch wenn dies zunächst starke negative Folgen für den regionalen Arbeitsmarkt hatte.

Das braune Gold der Nordsee und

Volk das Leben erheblich erleichtert. Öl- und Gasproduktion liegen über der Prognose, ebenso wie der Export. Hinzu kommt der Höhenflug des Dollars. Alles zusammen hat zur Folge, daß viel mehr Geld in die Steatskasse fließt. Mit großer Wahrscheinlichkeit wird der Erdöl- und Gasexport 1984 erstmals die 9-Milliarden-Dollar-Schwelle (ca. 25,85 Mrd Mark) übersteigen, womit die letzte Prognose mit über eine Milliarde Dollar übertroffen wird. Bleibt die US-Währung etwa auf ihrem jetzigen Niveau, kassiert der Staat alleine beim Ol aus dem höheren Exportwert und der gestiegenen Produktion Mehreinnahmen in Höhe voo gut 2,5 Mrd.Mark. In den ersten sieben Monaten dieses Jahres erbrachte der Öl- und Gasexport umgerechnet rund .15,1 Mrd. Mark (plus 21,4 Prozent), dies sind 53 Prozent des totalen Ausfuhrwertes (exklusive Schiffe und Ölbohrplattformen). Der Außenhandel weist für diese Periode einen Aktivsaldo in Höbe von 8.7 Mrd. Mark aus (plus 39 Prozent). Bleiben Öl und Gas jedoch unberücksichtigt, ergibt sich ein Importüberhang von 6,4 Mrd. (plus 4 Prozent). In der Leistungsbilanz konnten in den ersten fünf Monaten rund 4,1 Mrd. Mark auf der Phissette verbucht werden; im Vergleich zur Vorjahresperiode eine Steigerung um 181,5 Prozent. 1983 erwirtschaftete Norwegen einen rekordhohen Leistungsbilanzüberschuß von 5.54 Mrd. Mark, gleichzeitig war die Auslands-schuld um ungefähr 2,6 Mrd. redu-

Ähnlich dramatisch flutet das Geld in die Staatskasse. In dem im Mai vorgelegten Ergänzungshaushalt für 1984 sind Mehreinnahmen von knapp 2 Mrd. Mark aufgeführt, 70 Prozent stammen von Steuern und Abgaben aus der Nordseeproduktion.

ziert worden.

Dieser Segen erleichtert Kaare Willoch das Regieren nicht in jedem Fall. Sein Kabinett muß trotz der guten Haushaltslage an seiner straffen Finanzpolitik festhalten, falls Norweandere vom Ölexport abhängige Länder geraten will. Zielstrebig versucht die Regierung Rücklagen für schlechtere Zeiten zu schaffen. Es wäre lebensgefährlich auf einen langfristig hohen Dollarkurs zu setzen oder auf eine ständig wachsende Nordseeproduktion, die andererseits zur Erhaltung eines einigermaßen stabilen Förderniveaus immense Investitionen erfordert. Sie werden jährlich auf etwa 6.5 Mrd. Mark veranschlagt.

Dies bedeutet, daß Willoch und seine Kabinettskollegen der Forderung widerstehen müssen, die Überschüsse unmittelbar in Umlauf zu bringen, zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, zum Schutz der Fischerei oder verschiedener Industriebranchen, zur Verbesserung der Pensionen oder zum Ausbau des Gesundheitswesens. Würde man diesem Druck nachgeben, stände man in schlechteren Zeiten nicht nur mit leerer Kasse da, man heizte damit schon heute die Inflation wieder an und verschlechterte damit erneut die Produktionsbedingungen der nicht vom Öl und Gas lebenden Festlandsindustrie.

Zu den wichtigsten Aufgaben des Ministerpräsidenten gehört es, seine Koalitionspartner fest auf diese Linie einzuschwören. Wenn er ständig an sie appelliert, Meinungsverschiedenheiten im Kabinett oder zwischen diesem und den Regierungsfraktionen nicht in der Öffentlichkeit auszutragen, sondern in internen Verhandlungen, dann geschieht dies nicht alleine in der Absicht, der Opposition keine Munition zur Sprengung der bürgerlichen Regierungseinigkeit liefern zu wollen, sondern vor allem wegen der Gefahr, die Partner könnten sich angesichts der nächstjährigen Wahl durch die Geldschwemme zu teuren Wahlversprechen verleiten lassen.

Norwegen war auch ohne sein braunes Gold ein verhältnismäßig wohlhabendes Land. Jetzt lebt es in einem wahrscheinlich nur vorübergehenden Überfluß und dieser kann zur Gefabr werden. Dieti.



Der größte mittelalterliche Bau des Nordens, der Nidarosdom in Troncheim

FOTO: HHH

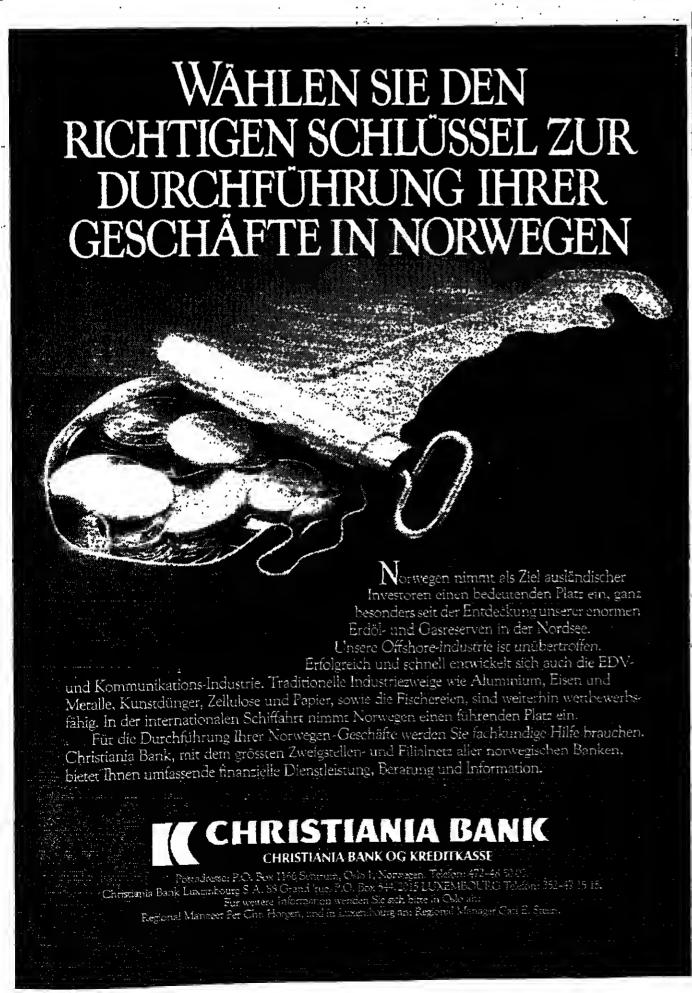



Wo Ergonomie und Technik sich sinnvoll vereinen, da läßt sich's gut Platz nehmen: Am Bildschirm-Arbeitsplatz von TANDBERG DATA. Da nehmen Sie nicht nur Platz am meistgefragten Ergonomie-Terminal der letzten Jahre, das mit dem Bundespreis "Gute Form und dem Zeichen für "Geprüfte Sicherheit" ausgezeichnet ist, sondem auch am leisesten Drucksystem, das es gibt:

Einem Tintenstrahldrucker. Mit 150 Zeichen pro Sekunde flüstert er mehr als 3 Seiten pro Minute voll und Sie können ihn an alle gängigen Schnittstellen anschließen, z.B. an die PC's von IBM und NCR oder den Honeywell Bull

Level 6. Sie können also ganz Ruhe bewahren. Nicht zuletzt, weil Sie bei TANDBERG DATA alles aus einer Hand bekommen. Wenn nicht, bestehen Sie einfach

**TANDBERG** Tandberg Data GmbH, Feldstraße 81, 4600 Dortmund 1 Telefon 02 31/57 92 71, Telev 8 227 215 DEUTSCH-NORWEGISCHE KULTURBEZIEHUNGEN

# Max Tau knüpfte nach dem Krieg neue Kontakte

Von NIKOLAUS WENDLING

Bereits im 11. Jahrhundert ver-suchte Erzbischof Adalbert von Bremen Beziehungen zum europäischen Norden anzuknüpfen, was sich jedoch wegen nationalkirchlicher Bestrebungen der nordischen Könige schwierig gestaltete.

Nach Adalberts Tod (1072) wurde das lockere geistig-kulturelle Band, das durch die kirchlichen Beziebungen zwischen Norwegen und dem Deutschen Reich bestand, gelöst.

150 Jahre später gestattete König Hákon Hákonson (1236) die Niederlassung deutscher Kaufleute in Bergen, um einen wirtschaftlichen Kontakt mit den Ländern Mitteleuropas, insbesondere mit dem Deutschen Reich, herzustellen. Die Hansestadt Lübeck durfte in allen Städten bis nach Bergen ihre Waren verkaufen, Wenige Jahre später wurden der Hansestadt Hamburg die gleichen Rechte eingeräumt.

Im 16. Jahrhundert kam Norwegen unter den Einfluß der von Deutschland ausgebenden Reformation. Der erste Mönch, der die neue Lehre Martin Luthers verkündete, hieß Antonius und landete 1526 in Bergen, der norwegischen Stadt, die zur damaligen Zeit die größte deutsche Kolonie beherbergte.

Der Norweger Torbjørn Olavsøn Bratt, der in Köln und später in Wittenberg studiert hatte, wo er einige Zeit in Luthers Haus wohnte, wurde der erste Superintendent von Trond-

Der Reformator in Oslo war der aus Lübeck stammende Franziskanermönch Frants Berg, der in Rostock sich den Lehren Luthers anschloß.

Ende des 16. Jahrhunderts sollen bereits Theaterstücke von Hans Sachs, dem Nürnberger Schumacher und Dichter, in Bergen aufgeführt

Bis weit in das 18. Jahrhundert waren auf kirchlichem Gebiet Beziehungen zwischen Norwegen und Deutschland spürbar, Johan Ernst Gunerus - später Bischof von Trondheim - veröffentlichte als junger Mann 1755 in Jena eine Darstellung der christlichen Glaubenslehre, die in Deutschland und Norwegen viel Beachtung fand.

Der Stettiner Samuel Conrad Schwach war 1763 der Begründer des Wochenblatts "Norwegische Intellegenzblätter" und somit einer der ersten Zeitungsverleger Norwegens. Wenige Jahre später (1799) wurden Schillers "Räuber" in Christiania in deutscher Sprache aufgeführt.

Auch im Zeitalter der Romantik gab es enge Beziehungen zwischen beiden Nationen, Johann Gottfried Herder (1744-1803) beschäftigte sich mit der nordischen Mythologie, mit nordischen Liedern und Bardengesängen.

Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) sammelte gemeinsam mit Jørgen Moe, angeregt durch die Gebrüder Jakob und Wilhelm Grimm, norwegische Volksmärchen. Eine deutsche Auswahl erschien 1881 unter dem Titel "norwegische Volksmärchen und Waldgeistersagen".

Henrik Ibsen und Bjørnstjerne Bjørnson erfreuten sich in Deutschland großer Beliebtheit, und noch vor der Jahrbundertwende wurden die ersten Bücher Knut Hamsuns (1859-1952) in deutscher Sprache verlegt.

Der norwegische Maler Johann Christian Dahl war ein enger Freund Caspar David Friedrichs. Adolph Tidemann (1814-1876) studierte in Düsseldorf und München. Hans Fredrik Gude (1825-1903) war als norwegischer Maler Professor an der Düsseldorfer Kunstakademie (1854), an der Kunstschule in Karlsruhe (1864) und später an der Berliner Akademie der Künste (1880). Edvard Munch (1863-1944) eröffnete 1892 eine große Ausstellung in Berlin, die eine heftige Kontroverse hervorrief und letztlicb zur Gründung der Berliner Secession führte, bei der Munch 1902 zahlreiche Bilder ausstellte. Olaf Gulbransson (1873-1958) ging als Maler 1902 nach Müncben und arbeitete für die Zeitschrift "Simplicissimus".

Unvergessen bleibt Max Tau (1897-1976), der zunächst als Lektor des Verlages Cassirer norwegische Autoren wie Hamsun und Undset förderte. Er emigrierte 1938 nach Norwegen und später nach Schweden, 1950 wurde er - Brückenbauer und Mittler deutscher und norwegischer Kulturder erste Preisträger des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.

NORWEGISCHE LANDSCHAFTEN / Vom Oslofjord zum Nordkap

# Land der Kontraste und Abenteuer

DER OSLOFJORD

Schon in frühester Zeit ist diese Gegend besiedelt worden, und Spuren und Zeugen jahrhundertealter Kulturen gibt es in großer Zahl: Felszeichnungen, Grabhügel, Schiffsgräber, Steinkirchen, Festungen.

DIE TÄLER IM OSTEN

Zu diesem Teil Norwegens gehören einige der schönsten und größten Täler des Landes: Österdalen, Gudbrandsdalen, Valdres, Hallingdal und Numedal. Im Norden schließen sich an diese Binnenbezirke jeweils mächtige Gebirgspartien wie Rondane, Dovrefiell und Jotunheimen an. Weiter im Süden wird die Landschaft flacher und ländliche Gegenden mit Feldern umgeben die zahlreichen Seen. Auch der größte See des Landes, der Mjösa, liegt hier und sorgt für ein ausgeglichenes und stabiles Klima. Hedmark ist der Bezirk mit den weiten Wäldern und dem mit 598 km längsten Fluß des Landes, der Glom-

TELEMARK UND SÜDKÜSTE

Teil dieser Region ist das gesamte Sörlandet", der Küstenstreifen vom Oslofiord bis um die norwegische Südspitze herum. Hier findet man Schären und Badestrände, verzweigte Wasserarme und idyllische kleine Orte wie Kragerö, Risör, Tvedestrand, Grimstad, Lillesand, Mandal, Farsund und Flekkefjord mit gepflegten, weiß angestrichenen Häusern, mit großen Gärten und geschützten Häfen. Im Sommer herrscht hier ein lebhaftes Boots- und Badeleben. Weiter im Inneren trifft man auf eine waldreiche Landschaft mit weiten Tälern, Hochebenen und Gebirge.

DIE FJORDE IM WESTEN Von Stavanger im Süden bis Kristi-

ansund im Norden und von der Nord-

### FÄHRVERKEHR

### Täglich in schwimmenden Hotels

Die norwegische Großreederei Jahre Line betreibt seit 1961 den direkten Linienverkehr zwischen Kiel und Oslo. Täglich liegt eines der schwimmenden" Hotels "MS Kronprins Harald" und "MS Prinsesse Ragnhild\* zur neunzehnstündigen Seereise von jedem Hafen ab (im Winterhalbjahr außer samstags).

Als Verkehrsträger ist die Jahre Line bemüht, ihre Position auf dem wichtigen deutschen Touristik-Markt zu festigen, indem sie in die verwandten Bereiche Gastgewerbe und Reiseveranstalter eingetreten ist. So wird im Herbst dieses Jahres der Neu- und Umbau des 1981 übernommenen Hotels Conti Hansa in Kiel abgeschlossen. Eine Investition von rund 30 Millionen Mark wird dazu führen, daß die Hauptstadt Schleswig-Holsteins über ein neues First-Class-Hotel ver-

Auch ist die Jahre Line als Mehrheitsgesellschafter in das Hamburger Reise-Unternehmen Reise-Agentur Waldemar Fast eingetreten.

see im Westen bis zu den Bergen im Osten erstreckt sich das norwegische "Westland" mit seinen Fjorden. Geologisch gesehen sind die Fjorde eigentlich Täler, die vom Meer überflutet wurden - oft nur wenige bundert Meter breit, aber steilwandig und über 1000 Meter tief. Der tiefste und mit über 200 km längste Fjord ist der Sognefford.

TRÖNDELAG

Im Westen reichen die beiden Tröndelagbezirke mit ihren Schären, Inseln und Fjorden bis an die Nordsee. Der Trondheimfjord schneidet sich durch Nord- und Südtröndelag weit landeinwärts und wird beiderseits von Feldern umsäumt.

NORDNORWEGEN

Ganz im Norden liegt das "Abenteuerland" Norwegens, in dem die Sonne von April bis September nicht



FLUGVERBINDUNGEN / Teil des SAS-Netzes

# Jetzt auch zu Wasser

vian Airlines, die SAS, von ner Air Transport World zur Fluggeseilschaft des Jahres gekürt. SAS gewährleistet die Integration der skandinavischen Staaten, mithin auch die Norwegens. in das europäische und weltweite Flugnetz

Als Weg zu einer "Neuen SAS" bezeichnete die Gesellschaft ein ganzes Bündel von Maßnahmen am Boden und in der Luft, mit deren Realisterung SAS-Präsident Jan Carlzon 1981 begann. Erster Schritt war die Einführung der EuroClass im innereuropäischen Streckennetz. Sie bietet u.a. ein getrenntes Kabinenteil, größeren Sitzabstand, verbesserte Mahlzeiten und kostenfreie Getränke. Sie steht allen Passagieren zur Verfügung, die den normalen Economy-Flugpreis bezahlen. Gleichzeitig wurde die Erste Klasse im europäischen Streckennetz abgeschafft.

Am Boden wird der Geschäftsreisende mit Hilfe spezieller Schalter und Lounges bevorzugt behandelt Damit wurde die Zeit für das Einchecken verkürzt, die Sitzreservierung erfolgt gleich beim Buchen oder Einchecken. Gebucht werden kann

Tm Jahre 1983 wurde die Skandina- rund um die Uhr. In den Business Service Lounges erfolgt der Aufruf so spät wie möglich. Diese besonderen Warteräume gibt es an den wichtigeren Flughäfen, wie etwa Düsseldorf oder Frankfurt.

Besonoeren Wert legt die SAS auf Pünktlichkeit: "Wir halten in Europa den Rekord."

Bei diesen Verbesserungen will man allerdings nicht stehen bleiben. um sich als die Fluglinie der Geschäftsreisenden zu etablieren.

Und da die Konkurrenz groß ist. besteht ein dauernder Zwang, sich neue Angebote einfallen zu lassen Die SAS baut jetzt in ihren skanding. vischen Hotels die obersten Stock. werke zu Business-Etagen um. In der Erprobung beänden sich Plane, das Gepäck schon im Hotel einzuchekken. Die Beförderung zwischen Flug. hafen und Hotel kann schon heute im SAS-Pkw erfolgen. Und als letzten Clou geht die Fluggesellschaft jetz auch aufs Wasser. Seit Juni gibt es eine Luftkissenboot-Verbindung zwischen dem Flughafen von Kopenhagen und der schwedischen Stadt Mal-

### AUF EINEN BLICK

WIRTSCHAFT ALLGEMEIN

Industriestnat mit einer tradhionell sturken und exportorientierten Fisch-industrie, die jedoch in den letzten Jahren in ihrer Bedeutung von der Erdől- und Erdgasgewinnung überholt wurde.

WICHTIGE ADRESSEN

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND: Königlich Norwegische Botschaft mit Konsularabteilung, Gotenstraße 163, 5300 Bonn 2, Tel.: 0228/37 40 55.

Norweglsche Militärmission und Konsulat, Pfalzburger Straße 74, 1000 Berlin 15, Tel.: 030/882 12 24.

Norwegische Generalkonsulate In: Karl-Arnold-Plaz 3, 4008 Düsseldorf 30, Tel.: 0211/45 89-0.

Never Jungfernstieg 7/8, 2000 Hamburg 36, Tel.: 040/34 34 55. Honorarkonsulate in: Bremen, Emden, Frankfurt, Hannover, Lübeck, Kiel,

München und Stuttgart. Norwegisches Fremdenverkehrsamt, Hermannstraße 32, 2000 Hamburg 1, Tel: 040/32 76 51.

Botschaft der Bunderrepublik Deutschland, Oscarsgate 45, N-1000 Oslo 2, Tel.: 00472/56 32 90. Delegierter der deutschen Wirtschaft in Norwegen, Drammensveien 40, N-1000 Oslo 2, Tel.: 00472/44 70 79. Lufthansa, Filestredet 33, N-1900 Os-

lo, Tel.: 00472/20 08 34. TIPS FÜR REISENDE

KLIMA Das Klima Norwegens ist trotz der

nußerst nördlichen Loge durch den Einfluß des Golfstroms verhältnismäßig mild. WÄHRUNG UND REISEDEVISEN

1 Norwegische Krone (nkr) - 100 Øre. 1 nkr = cn. 0,35 DM. Landeswährung: Noten und Münzen in der Landeswährung dürfen bei der Einreise in unbeschränkter Höhe, bei

der Ausreise bis zu einem Betrag von 2000 nkr mitgeführt werden. Fremdwährung: Die Einfuhr von Fremdwöhrungen und onderen Zoh-

lungsmitteln ist unbeschränkt mög-THE RESERVE OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE

# **Unser Beitrag zur Zukunftssicherung:** scheinbar klein - aber entscheidend.



Sie sehen drei Brocken Silizium-Metall. Das sieht nicht besonders aufregend aus. Aber dieses Material, verarbeitet zu reinem Silizium, ist die Basis für hochtechnische Komponenten wie Mikroprozessoren, Solarzellen und fortschrittliche Keramikprodukte. Jetzt haben Elkem-Wissenschaftler einen neuen Weg gefunden, hochreines Silizium billiger zu produzieren. Gute Nachrichten für Silicon Valley und für uns alle; denn ohne das richtige Material bleiben auch gute ldeen eben nur ideen.

Nicht mehr. Als einer der führenden Metallproduzenten der Welt verbessert Elkem laufend Herstellungsmethoden und Produkte: so deckt Elkem gleichzeitig den Bedarf, der durch neue Technologien geschaffen wird. Auch für den Umweltschutz ~ Beispiel: Rauchgasfilterung – Elkem MicroSilica.

Zusammen mit Siliziummetall und Ferrosilizium wird jetzt Elkem MicroSilica - eine sehr feinteilige Kieselsaure - hergestellt. Elkem MicroSilica Technologie ennöglicht wesentliche Verbesserungen der Eigenschaften von z.B. Beton, Faserzement, feuerfesten Massen und Kunststoffen.

Selbst traditionelle Werkstoff-Legierungen aus Aluminium und Stahl wurden verbessert, um neuen Anwendungen zu dienen. Aluminium wurde zum wichtigsten Material für die Raumfahrt. Stahl

verstärkt die modernen Bohrplattformen aus Beton

in der Nordsee.

Seit fast 100 Jabren ist Elkem Pionier des Fortschritts. Das Unternehmen begann als kleines Forschungslaboratorium in Norwegen. Heute ist Elkem der führende Hersteller von Ferrolegierungen und ein wichtiger europäischer Produzent von Aluminium und Stahl. Die Engineering-Abteilung bietet als größter Lieferant Technologien und Einrichtungen für die Ferrolegierungsindustrie auf der Welt. Mit 30 Produktionsbetrieben und einer weltweiten Marketing-Organisation erreicht Elkem ieden Punkt der Erde.



Elkem - Ideen und Werkstoffe

Hauptverwaltung: Elkem a/s Postfach 5430 Maj. N-0304 Oslo. Norwegen Telefon: 47/2/46 68 70 Telex: 78229 elkem n

Deutschland: Elkem GmhH Königsallee 66 D-4000 Düsseldorf Telefon: 0211-84301 Telex: 858 8441

# Den norske Creditbank

Norwegens größte Geschäftsbank, weltweit tätig in

Energleprojektfinanzierung

Off-shorefinanzlerung

Schiffsfinanzierung

**Handels**finanzierung Devisenhandei

Pertfolio-Management **Tochterbanken** 

London Hongkong Singapur Luxemburg

Beteiligungsbanken

Zürleh Nassau **New York Paris** 

Repräsentanzen

Denver Dubai Düsseldorf Hamburg Houston Kaire Osaka Peking Rotterdam São Paulo Sydney Tokio

Den norske Creditbank Kirkegaten 21 N-0107 Osio 1 Norwegen Tlx. 1 8 175 DnC N Tel. 2/48 10 50

Den norske Creditbank (Luxembourg) S. A. 21, Bd. du Prince Henri L-2012 Luxemburg Tix. 1776 Tel. 2 11 01

Nordic Bank PLC 20. St. Dunstan's Hill London EC3R 8HY England TIx. 8 87 654 Tel. 1/6 21 11 11

Den norske Creditbank Repräsentanz Düsseldorf Karl-Arnold-Platz 2 4000 Düsseldorf 30 TIX 8 586 456 Tei. 02 11 / 4 58 91 39

METALLHUTTEN-INDUSTRIE / Auf Wasser- und Manpower gebaut

# Furcht vor Europas Protektionismus

Eine der Philosophien der OECD. gie-intensive Industrie aufbauen Denn über Energie verfügt das Land reichlich, dazu noch über regenerierbare, die Wasserkraft. Beträgt der Anteil der Energie aus Wasserkraft weltweit nur 2 Prozent, liegt er in Norwegen bei 40 Prozent.

Schon lange vor Gründung der OECD unternahm man daher im Norden den Versuch, sich das Wasser zunutze zu machen, schon damals gegen den Widerstand der Naturschützer. Es setzten sich die Industrie-Pioniere durch, vor allem auch deswegen, weil der Strom der Auswanderer nach Amerika gestoppt werden muß-

So gründete Sam Eyde im Jahre 1904 die Firma Elkem, die zunächst Det Norske Aktieselskab for Elektrokemisk Industrie hieß, und ein Jahr darauf die Firma Norsk Hydro.

1983 setzte Elkem Produkte im Wert von 6,1 Mrd. NOK um, 45,2 Prozent davon an Legierungen, 18,2 an Ahminium und 14,2 Prozent an Stahl. Die Metallhütten-Industrie Norwegens insgesamt umfaßt heute 35 Gesellschaften mit einem Gesamtumsatz von etwa 6 Mrd. Mark, davon gehen etwa 85 Prozent in den Export.

Diese Industrie erbringt mehr als 25 Prozent der Warenexporte und ungefähr 12 Prozent des Bruttosozialproduktes. Thre Haupterzeugnisse sind Aluminium, Magnesium, Ferrosilizium, Silizium-Metall, Ferromangan, Siliziummangan, Kalziumkar-Siliziumkarbid, Nickel, Zink,

Bei der Magnesiumgewinnung bei-

-T COUNTRY

A ....

the owner.

rosentant

seldori

21011

k3

6

(BINATI

Paulo

4 12.25

.

spielsweise ist Norsk Hydro der Welt größter Produzent Magnesium hat nur ein Viertel des Gewichtes von Stahl und gilt als leichtestes aller verarbeitbaren Metalle.

Auf den Weltmarkt gelangt Mag-nesium überwiegend in der Form von Legierungen, und die norwegischen Firmen Elkem und Fesil sind international mit an der Spitze; Elkem ist auch in der Produktion von elektrischen Schmelzöfen führend.

Der Bedarf an Legierungen wächst. trotz oder gerade wegen der europäischen Stahlkrise. Paul Falck, Corporate Vice President bei Elkem: "Um eine bessere Stahlqualität auf den Markt zu bringen, benötigt man bessere Legierungen.

Gerade, auf dem europäischen Markt gab es indes 1983 emigen Ärger, als ein Anti-Dumping-Verfahren het. Norwegens Firmen haben sich schließlich bereitgefunden einen Mindestpreis von 1400 Mark pro Tonne zu akzeptieren.

Aber die Furcht ist geblieben, im protektionistischen europäischen Räderwerk Schaden zu erleiden. Ole B. Arnten, Managing Direktor bei Fesil, der Firma, die zwischen 25 und 30 Prozent des Marktes in der Bundesrepublik bei bestimmten Legierungen halt und u.a. mit Thyssen-Schulte kooperiert: "Wir haben Angst, zu den Opfern eines verstärkten Protektioismus zu werden. Immerhin ist die Bundesrepublik für uns der Schlüssel-Markt." - Eine Besorgnis, die in Norwegen vor allem auch bei der Stahl-Industrie, etwa bei-Norsk Jernverk, zu hören ist.

Jomar Melen, Verkaufsdirektor bei

Einstieg über Nischen und Ergonomie

DATENVERARBEITUNGSINDUSTRIE / Mit einem sicheren Platz in Europa

nnerhalb der norwegischen Wirtschaft hat sich die Datenverarbeitungsindustrie einen Platz in der vorderen Linie erarbeitet und auch international hohes Ansehen erworben. Sowohl in den Bereichen Hardware als auch bei Software und speziellen Dienstleistungen erweisen sich eine Reihe von Firmen als leistungsfähig. Hinzu kommt noch der Bereich der Kommunikationsindustrie, der sich mit Gegensprechaniagen und sonstigen internen Kommunikationssystemen befaßt.

Die Wurzeln der norwegischen Da-ta-Indestrie liegen im Militärischen. Gebudsstätte war das Forschungsinstitut des norwegischen Verteidigingspinisterhums FFL In den Jahren 1965 bis 1970 wurden hier die ersten Labormodelle entwickelt. Pioniere die dann ihren Weg in die Privatwirtschaft gefunden haben, waren neben anderen Finn Lied, Karl Hol-berg und Yngvar Lundh, Neben dem militärischen Forschungsinstitut leisteten die Technische Hochschule NTH das Institut für Atomenergie und das staatliche Rationalisierungsdirektorat in den 60er Jahren entscheidende Beiträge.

Heute haben sich die Firmen, die die norwegische EDV-Industrie ausmachen, einen kleinen aber wichtigen Platz in der Welt erkämpfen können, in dem sie sich Nischen eröffneten, die von der nach wie vor drükkend überlegenen amerikanischen Konkinzenz gelassen wurden. Hinzu kommt, daß sie sich insbesondere der Ergonomie angenommen haben, der hislang eher belächelten Humanisierung des EDV-geprägten Arbeitsplatzes. Dedurch konnten wichtige psy-



Bilck in einen Computerbetrieb in

chologische Pluspunkte gesammelt

Eine Darstellung ihrer derzeitigen Leistungsfähigkeit konnten die norwegischen Firmen mit einer Gemeinschaftsschau im Cehit-Bereich auf der diesjährigen Hannover-Messe

Auf dem Gemeinschaftsstand führte Computernet AS das neue lokale Datennetz Conmet 2 vor.

AS Mycron stellt die Mycron 2000-Serie vor, ein 16-Bit-mikroprozessorbasiertes flexibles Multiprozessor-System Kompaktestes Gerät in dieser Serie ist der Mikrocomputer Myeron BC mit nur 8 kg Gewicht und 38 cm

Kontiki-Data AS entwickelte den Kontiki-100 Microcomputer für den Zielbereich Heim und Schule.

Tandberg Data zeigte neue Möglichkeiten, die Kommunikation am Arbeitsplatz zu erhöhen, unter anderem mit der Serie TDV 2200.

Eldak Eurocad Norge AS stellte sich in Hannover als Spezialist für hochqualifizierte, rechnerunterstützte Konstruktionstechnik vor.

Stentofon, mit dem Schwerpunkt Gegensprechanlagen, ging den Weg zum perfekten internen Kommunikationssystem weiter mit einem digitalen Sprachspeicher- und Informationssystem und einem universellen Leitstandsystem.

Dies erlaubt es, daß Teilnehmer selbstgesprochene Informationen hinterlassen können, daß die Telefonzentrale über Grund und Dauer der Abwesenheit informiert werden und daß Nachrichten unter der Nummer der Kommunikations-Anlage gespeichert werden können.

Kongsberg stellte mit dem weiterentwickelten CDM 300 eins der umfangreichsten CAD/CAM-Systeme vor und bietet dazu eine praxisnahe Software an.

Auch vor dem technologischen Morgen in der Data-Industrie ist den Norwegern nicht bange. "Wir müssen nur", sagt Hans Lodrup von Tandberg Deta; "in der Hardwarefertigung auf der Vorderkante der technologischen Wellen reiten.

Auf der Softwareseite sieht er die Chancen für sein Land sogar noch besser, weil sich dort die verfügbare hochqualifizierte Arbeitskraft durchsetzen könne.

CPR / Rettung

### Nur mit Hilfe auch der Laien

n Norwegen können mehr Menschen vor dem Ertrinken oder nach einem Unfall gerettet werden als anderswo. Denn 20 Prozent der Bevölkerung beherrschen die Technik der Wiederbelebung, genannt CPR. Der europäische Durchschnitt liegt bei 1-5 Prozent. "Sinn der Reanimation". führte Privatdozent P. Sefrin von der Universität Würzburg auf dem zentraleuropäischen Anästhesisten-Kongreß 1983 in Zürich aus, "ist die endgültige Wiederherstellung und Stabilisierung von Atmung und Kreislauf".

CPR sieht dazu einen Therapie-Plan vor, in dem sich Prüfung und Behandlung ablösen und an dessen Ende die Luftwege frei, die Atmung funktionierend und der Puls schlagend sein sollen.

Untersuchungen haben gezeigt, daß CPR nur wirksam beherrscht wird wenn der Laie an Wiederholungskursen teilnehmen kann. Darum sind in Norwegen, wo CPR im Alter von 13 bis 14 Jahren gelehrt wird, jedes Jahr bis zum Abitur Wiederholungen vorgesehen.

"Wichtig ist", sagt Harald Eikeland von Lärdal, der norwegischen Firma, von denen die Trainingspuppen stammen, "daß jeder Handgriff sitzt Viel Zeit zum Überlegen und Probieren bleibt nicht."

Auch in der Bundesrepublik gibt es Lehrgänge für lebensrettende Sofortmaßnahmen. Aber nach wie vor besteht Streit, ob und wie Laien ausgebildet werden sollen.

WERTPAPIERE / Das Nordsee-Ol sprudelt auch die Osloer Börse nach oben

# Frühindikator steht auf "sonnig"

Von TRYGVE YOUNG

Die Börse Oslos hat wohl in ihrer hundertvierjährigen Geschichte des Wertpapierhandels kaum so stürmische Zeiten erlebt wie in den letzten zwei Jahren. Der Gesamtindex, als Ausdruck des Marktwertes der gehandelten Aktien, stieg vom 1. Januar (gleich 100) bis 27 Dezember 1983 auf 190,2 Punkte, der größte Indexanstieg der wichtigsten Börsen der Welt im vergangenen Jahr.

In diesem Jahr stieg der Index am 9. Mai nochmals auf 262,60 Punkte und verzeichnete am 17. September 232 Punkte. Dies bedeutet Rang zwei auf der "Börsenhitliste" nach Madrid.

Diese stürmische Entwicklung spiegelt sich auch in den Umsätzen was miner in den Janien 13 bis '78 umgesetzt wurde, wird jetzt in wenigen Tagen gehandelt. 1982 gleich 1,7 Milliarden norwegische Kronen (NOK), 1983 gleich 7,7 Milliarden Kronen und 1984 bis jetzt über 10 Milliarden Kronen.

Welches waren die Ursachen der bisherigen stürmischen Entwicklung? Nun, als erstes gilt natürlich die Erwartung der Börsianer, daß die Unternehmen insgesamt von der günstigeren Konjunkturentwicklung ihre wirtschaftliche Lage erheblich ver-bessern würden. Die Börse gilt ja als Frühindikator der konjunkturellen Entwicklung und diskontiert sozusagen die zukünftigen Gewinne der Unternehmen.

Das Unternehmen "Elkem", weltgrößter Hersteller von Ferrosilizium, sei hier als Beispiel genannt. Ein typischer Halbzeuglieferant, der in der schwierigen Phase der Jahre '81'82/Anfang '83 erhebliche Verluste einfuhr, was sich in einem Kurstief von 33 Kronen im Jahr '82 widerspiegelte. Als die Konjunktur anzog (wichtigster Abnehmer von Ferrosilizium ist die Stahlindustrie), stieg der Kurs unaufhaltsam im voraus mit. Der Höchstkurs von 190 Kronen wurde am 9. Mai 1984 erreicht, und das Unternehmen zeigt inzwischen glänzende Ergebnisse. Parallel zu der allgemeinen günstigen Einschätzung der Gewinnsituation der Unternehmen führten vermögensbildende Maßnahmen der Regierung zu einem verstärkten Interesse der Kleinanle-

Heute sind keine allgemeinen großen Kurssprünge mehr zu erwarten. Der Markt hat sich auf einem relativ hohen Niveau eingependelt und folgt inzwischen den Bewegungen in den internationalen Märkten, im besonderen in Wall Street. Ein: Einsteigen blindlings mit narrensicheren Kursgewinnen ist daher wohl nicht mehr

Es steht jedoch eine Reihe Einzelwerte mit gutem Potential zur Verfügung, so daß eine differenzierte Aulage durchaus Gewinnmöglichkeiten hat. Viele Aktien sind zudem recht preisgünstig, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit internationalen Werten vergleicht. Dies trifft insbesonders für Bankaktien zu Norwegische Banken sind recht rentable Institute, und die großen Banken sind relativ gesehen sehr international orientiert und haben ihre Nischenim internationalen Geschäft gefun-

Den norske Creditbank (DnC) zum Beispiel tätigt gut 50 Prozent ihres Gesamtgeschäftes in fremden Währungen und mit internationalen Kunden. Ein weiteres Unternehmen von

Interesse sei Norsk Data, ein au-Bergewähnlich erfolgreiches Computerunternehmen mit weiterhin gro-**Bem Wachstumspotential.** 

Norsk Jernverk, mutmaßt gar, daß die Deutschen sich gerne hinter der

EG verstecken, um nationalen Pro-

tektionismus zu betreiben Melen

Obwohl wir nur einen kleinen Teil

des deutschen Stahlmarktes halten

ist zu befürchten, daß wir völlig aus-

Keine Frage, die hohe Meinung, die man generell in Norwegen von der

deutschen Wirtschaft hat, erfährt in

einigen Bereichen eine gewisse Trü-

bung. Besonders stark vor allem dort

wo mangels gemigender Produktdi

versifikation eine stärkere Abhan-

gigkeit gegeben ist. Aber such dort

blickt man nicht mehr sa unbefangen

Elkem beispielsweise forciert auch

daher die Kooperation mit der Dritten Welt. In Brasilien wurde die Pro-duktion von Elektropaste zirfgebaut.

mit Venezuela ein joint venture im metallurgischen Bereich eingegan-

gen, gieiches ist mit Indien geplant. Man weiß, daß man sich damit Kon-

kurrenz schafft; zingleich baut man sich indes einen Absatzmarkt für

Ausrustungen und eigenes Know-

Mit amerikanischen Firmen hat

Elkem die Zusmimenarbeit im Be-

reich Ahmintimi intensiviert, und zu-

sammen mit Exxon arbeitet man an

Mehr und mehr nicken auch das

Know-how und die technologischen

Fähigkeiten in den Vordergrund. Nicht ohne Grund heißt eine Straße

in der Nähe des Osloer Flughafens

wo neben anderen die Techniker der

Firms Teleplan irbeiten, "Norwegens Silicon Valley", H.H. HOLZAMER

der Herstellung reinen Silikons.

auf das europäische Festland

geschlossen werden:

Neben Norsk Hydro, weltweit größter Hersteller von Düngemitteln. außerdem Petrochemie- Ahminiumund Magnesiumproduzent und inzwischen auch ein großer Erdol- und Erdensheferant, der auch an der Börse in Frankfurt gehandelt wird, sind Norsk Data und Actinor die einzigen norwegischen Unternehmen, deren Aktien im Ausland gehandelt werden. Dies wird sich bald ändern, denn einige Unternebmen haben die erforderlichen Genehmigungen erhalten, ihre Aktien im Ausland einzuführen darunter auch DnC.

Für ausländische Investoren ist nicht immer die Möglichkeit gegeben, eine norwegische Aktie zu er-werben. Es bestehen Quoten für misländische Aktionäre, die im Extremfall bei Null, allgemein jedoch zwi-schen 10 und 40 Prozent liegen. Allerdings werden die Quoten bei international tätigen Unternehmen ständig erhöht, Norsk Data zum Beispiel hat 79 Prozent, und dies zeigt, daß die Unternehmen selbst und die Behörden die Vorteile und die Bedeutung des Zugangs zu den internationalen Eigenkapitalmärkten und die Aufnahme ausländischer Aktionäre erkannt haben und dies weiter fördern

Ein durch die Erdől- und Erdeaseinnahmen mit den internationaler Märkten so eng verflochtenes Land wie Norwegen kann es sich nicht leisten, hier außen vor zu stehen.

Trygve Young ist Direktor der Der norske Creditbank, Düsseldorf.

# Mit den Schiffen der **Hurtigruten im Winter**

★ Täglich ab Bergen... mit den

★ 35 Häfen in 12 Tagen ... mit Llegezeiten

★ 4.630 km Seereise... bls zum Dreilandereck

★ Vorbei an Tausenden von Inseln...

Achtung...Winter-Preis-Vorteile! Rundrelse Bergen - Kirkenes - Bergen ab DM 1.235 pro Person inkl. Volipension an Bord (1.1), 84 bis 28.2.85) Jetzt die niedrigen Wintersalson-Preise -gültig vom 1 (10.84 bis 30.4.85 – nutzen! Zusätzliche Preis-Ermäßigungen für Senioren ab 67 Jahren!

Informationen und Prospekte im Reisebüro oder beim General-Ag NSA Norwegische Schiffahrts-Agentur GmbH KL Johannisstr 10

2000 Hamburg 11 Tel. 040/37 89 39 - Telex 213907



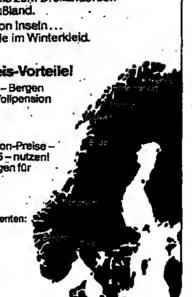

# Norwegische Meeresspezialitäten Anspruchsvolle:



Krabben, Räucherlachs, Calamares... und täglich Frischfisch

MI-NOR GMBH Import-Export · Fisch-Erzeugnisse

Moselstr. 22 · Tel. (02 11) 39 70 07 / 08 / 09 4000 Düsseldorf 1 · Telex 8 588 685 Min d

# Von (D) nach (N): Am besten direkt!

# ...mit JAHRE LINE

Denn um so kürzer die Anreise – um so länger der Urlaub. Vom Oslo-Kai in Kiel geht's los – mit JAHRE UNE auf direktem Kurs nach Oslo.

\* ab Kiel täglich außer samstags \* statt stundenlanger Autofahrten - das Vergnügen einer erholsamen Seereise \* 2 Komfort-Klassen \* keine Deckspassagiere

M S KRONPRINS HARALD und M S PRINSESSE RAGNHILD, die schwimmenden Hotels der JAHRE LINE, bieten Ihnen gediegene Atmosphäre, erlesene Restauration, zuvorkommenden Service – und für die Fahrzeug-Beförderung stehen geräumige Autodecks zur Verfügung.

IAHRE LINE bietet Norwegen; Im ganzjährigen Liniendienst, Mit interessanten Kurzreisen, "Norwegen-auf-Probe-Reisen" und mit Tagungsreisen.

Unseren Fahrplan und ausführlichen Kurzreisen-Prospekt erhalten Sie in jedem Reisebüro oder bei Ihrem Automobil-Club.



# Winterurlaub in Norwegen



Vielseitige Wintersportmöglichkeiten in Norwegens-schneesicheren Weiten. Hier finden Sie alles, was zum Winterunaub gehört: gespurte Loipen, Obungslifte, Skiver-leih und Skischulen.

Und so bringen wir Sie zum Beispiel unter: Fieltheimen Höyfjellssenter in der Region Oppland, 22 km von Lillehammer. Einfache, sportliche Hochgebirgs-Pension. Pro Person ab DM.791,— Leistungen: Schiffsreise Kiel—Oslo-Kiel mit JAJ-IRE LINE, Transfer, 7 Obernachtungen im Doppelzinimer mit Halb-pension.

Bergastölen Hillten in der Region Geilo, 230 km von Oslo Komfortable Hillten mit Aufenthaltsraum, 2 Schlafzimmern, 3 Schlafgelegenheiten im offenen Hängeboden, Koch-nische und Dusche WC. Pro Woche at DM 331,-

Fragen Sie in Ihrem Reisebüro nach dem neuen Katalog NORDLAND 84/85. Oder wenden Sie sich direkt an

PASTINISISIN 🕁

Alsierior 21 - 2000 Hamburg 1 - Telefon (0 40) 30 90 3-0

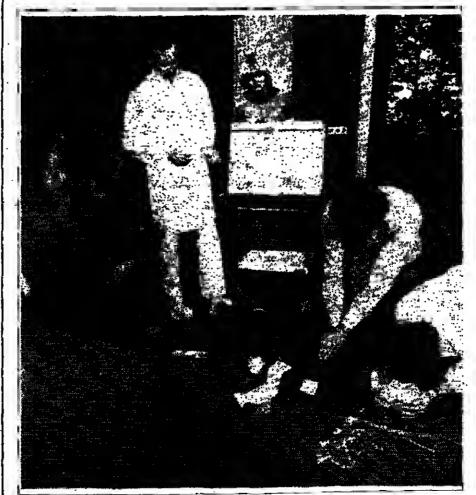

# Wenn es um das Leben geht

Von Laerdal in Norwegen kommen Obungs-und Behandlungsgeräte für Wiederbelebung und Notfallmedizin, die weltweit zu den erfolgreichsten

Daher hat Dräger sich für die lebensrettenden Laerda!-Produkte entschieden und sie für deutsche Krankenhäuser, Rettungs- und Hilfsorganisationen in sein Medizingeräteprogramm aufgenommen. Wie z. B. "Resusci Anne" die Übungspuppe für die Herz-Lungen-Wiederbelebung.





Komische Käuze, Killer mit Herz: Walter Matthau

# Die Lust am Sparring

Heimatstadt New York und spielte das, was er war. Einen armen Jungen mit Illusionen. Als ein Freund ihm vorschlug, doch später einmal Schauspieler zu werden, winkte Walter Matthau traurig ab. "Ich bin zu schiach", meinte er.

Eine Schönheit ist er ganz gewiß nicht mit seinen Dackelaugen, der dicken Nase und der schloddernden Figur. Aber heute ist sein Aussehen sein Markenzeichen; heute zählt der Schauspieler zu den "großen Fünf" der Filmkomödie. Oder, wie er es ausdrückt: .. Es gibt nur fünf wirkliche Genies unter den Komikern. Die Namen der anderen vier haben in den letzten 30 Jahren stets gewechselt."

Seine Karriere begann eher holprig. Nach dem Krieg arbeitete er als Eisverkäufer und Boxlehrer. "Wenn mir einer auf die Nase schlägt, sieht man den Unterschied hinterher wenigstens nicbt-, lautet sein Kommentar über diese harte Zeit.

Die Lust am Sparring ist ihm auch in seinen Filmen geblieben. Matthau hraucht in jedem Film einen Partner oder Gegner zum Kämpfen, Sich-Reiben, eventuell auch zum Versöhnen. Auf ihn aber paßt das vielzitierte Klischee vom guten Herzen unter der rauhen Schale. Darum kann er auf der Leinwand noch so muffeln und griesgrämige Grimassen schneiden irgendwie mag man ihn doch, diesen gummigesichtigen Vollblut-Komiker.

1946 tat er dann nach reiflicher

A ls Kind stand er auf den Brettern Überlegung, was ihm einst ein Freund niet – er ging zum Theater. Zunächst gab es nur kleine Rollen für ihn. Mitte der fünfziger Jahre aber hatte er es endlich geschafft. Er landete am Broadway und erntete Lob bei der Kritik und Verehrung beim

> Da die Broadway-Theater stets eine der besten Talentschmieden für das Kino waren und sind, wundert es kaum, daß Matthau von der Bühne weg für einen Film engagiert wurde. 1956 stand er als zynisch grinsender Gauner neben Burt Lancaster in "The Kentuckian" vor der Kamera. Er mimte den schlitzohrigen Ganoven so überzeugend, daß sich die Filmangebote häuften. "Niemand kann so böse komisch und so komisch böse sein wie Walter Matthau", schwärmte ein Kritiker kurz nach dem Leinwand-Debut des neuen Stars, der aus den umfangreichen Matthau-Retrospekti-

> Dieses komische Talent fiel natürlich auch Billy Wilder auf. In Matthaus hinreißendem Talent, Griesgrämigkeit mit Bärbeißercharme, Frech- ne Killer mit Herz unter der hitteren heit mit Gutmütigkeit zu verbinden. Schale zu spielen, sagte Matthau: "In sah Wilder den idealen Widerpart zu meiner Kindheit hätte ich mir nicht seinem anderen Spitzenstar, Jack träumen lassen, daß ich jemals Film-Lemmon, Aus Matthau und Lemmon star würde. Also bin ich zufrieden wurde mehrere Filme lang so etwas und spiele meine Rollen. Und was ist wie ein Komikerpaar, das sich be- gegen griesgrämige Käuze und Ganokämpste, ergänzte, stritt, liebte und ven zu sagen? Mir macht die Arbeit haßte. Einige Beispiele für die gran- Spaß, dem Puhlikum auch - und das diose Teamarbeit zwischen den bei- sollte genügen, um noch ein paar den Schauspielern und ihrem Regis. Jahrzehnte so weiterzumachen." seur zeigt das Fernsehen in seiner



Vollblut-Komiker mit sicht: Walter Matthau

FOTO: CAMERA PRESS

ve, die bis in den Dezember reicht.

Gefragt, ob er es nicht müde sei, immer nur komische Käuze, rauhbauzige Ehemänner und hartgesotte-

**NINA SCHULENBURG** 



### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM 12.10 Pro und Contra

10.03 Titel, Thesen, Temperamente 19.35 Super-Hitparade der Yolksmusik

Deutschland – Rumänien

sick vor
16.20 Der Mann in den Bergen
Amerikanischer Spielfilm (1974)
In der Nähe des Hauses von
James Adams findet mon einen Toten. Die Polizei hält Adoms fölschlicherweise für den Mörder, weshalb er in die Berge und Wälder von Utah flieht. Dort freundet er sich mit wilden Tieren an . . . Dazw. Regionalprogramme

20.15 Der Champion Amerikanischer Spielfilm (1977) Mit Watter Matthau u. a.

Regie: Mortin Ritt Kegle: Mortin Mitt
Lloyd Bourdelle schlägt sich als
Stallknecht und Pferdetrainer
durchs Leben. Eines Tages hat er
die große Chance, ein Superpferd
bei dem höchstdatierten Rennen der Welt starten zu lassen. Doch da scheint ihm eine böse Verlet-zung einen Strich durch die Rechnung zu machen . . .

Plusiminus
Es geht auch ahne Katalysator Soforthilfe durch abgasarmes System / Chancen Im Els - Polarforschung eröffnet neue Märkte / Im
Aufwärtstrend - Die neue Masche
der Textilindustrie / Lehrstellen
central - Neue Ideen atte Kender lextilindistrie / Lehrstellen gesucht - Neue Ideen, otte Kon-troversen / Diomanten - Kiesel-steine oder Geldanlagen? Moderation: Ingrid Lorenzen 22.30 Tagesthemen mit Bericht aus Bonn

mit Bencht dus bohn
23.00 Die Sportschau
Tennis-Daviscup: Deutschland
Rumänien / Fußball: Bundesliga
23.25 Mament mal
Die ARD-Redezeit

Anschl, Tagesschau

Heute ous Hamburg Kosmetik für die Macht? Ehemolige Regierungssprecher offenba Moderation: Martin Schulze und Peter Staisch

16.00 houte 16.04 Pinawan Schlagzeilen des Monats 16.20 Pfiff Sportstudio für junge Zuschauer

12.55 Presseschou 13.00 houte

17.06 heute / Aus den Ländern 17.15 Tale-likustrierte Gäste: Vico Torriani und das Foky-Gruber-Ensemble 17.50 Pat und Patachon

Adel aus der Manege Anschl. heute-Schlagzeilen 18.28 Mesik mackt Sand Musik macht Spaß Von und mit Hans Rosenthal

Hongkong: Reicher Mann, was nun? / Thailand: Kinderarbeit / Norwegen: Frauen ans Gewehr USA: Schwarz und Weiß am Missis Moderation: Horst Kalbus

20.15 Ein Feil für zwei

Zuckerbrot und Peitsche
Als Herr Bertram die Buchhaltung
der Firma Hufschmid überprüft,

findet er heraus, daß in den letz-ten Jahren ein hoher Betrag bei-selte geschafft wurde. Doch diese Feststellung birgt ihre 

tier? Moderation: Alfred Schmitt

21.45 heute-journal 22.95 Aspekte Berlin um 1900 Moderation: Karl Löbl und Dieter

25.05 Meine erste Liebe Fronzösischer Spielfilm (1978) Mit Anouk Almée v. a. Regle: Elie Chouraqui Als Jeanne ihrem Sohn Richard eröffnet, daß sie on Leukämie leidet und deshalb nur noch wenige Wochen zu leben habe, sieht er seine Mutter plätzlich mit anderen Au-0.40 heute

21.30 Drei aktueli

19.00 Regionales 19.25 Nachrichtes 19.30 Formel Eins

21,00 Tele-Tip 21,15 Micropro ter (2)

BAYERN

10.15 Bayers-Report

SÜDWEST

21.45 Leute Berliner Talkshow

18.00 Streifzüge durch die Natur Würgfalken Anschl. Hexe Lakritze (4) 18.30 Telekolleg II Wirtschaftswissenschaften

Mit Peter Wolf 20.15 Geheimnisse des Gehirus (2) Erinnerungen

Computer in der Produktion 21.45 Wortwechsel Mit dem Regisseur Roman Polan-

22.30 Der Aufpasser Gut gezinkt ist halb gewonnen 25.15 Letzte Nachrichten

20.55 Wanderungen derch die DDR Die Mecklenburgische Seenplat

Wladimir Maximow zur Lage der Ausgebürgerten

# Rußlands Kultur lebt in der Emigration auf

Temand hat einmal treffend be- cher Gelegenheit spreches auch J merkt, man müsse, um die Kultur eines beliebigen Landes oder Volkes zu vernichten, sich nur jeweils des hervorragendsten Repräsentanten einer jeden Berufsgruppe entledigen. des besten Bäckers. Schriftstellers. Schlossers, Künstlers, Maurers, Komponisten, Kunstmalers usw. usf.

Eine solche Situation ist heute in der Kultur meiner Heimat eingetreten. Solschenizyn, Rostropowitsch. Brodskij. Baryschnikow, Ljuhimow. Galima Wischnewskaja und nun auch noch Andrej Tarkowskij - all diese unbestrittenen Meister der russischen Gegenwartskultur - wurden gezwungen, ihr eigenes Land zu verlassen. Und den hervorragendsten Gelehrten Rußlands, Andrej Sacharow, berauhte man aller Möglichkeiten, sich wissenschaftlich zu betä-

Deshalb müssen wir uns die Frage stellen: Was wird aus unserer Kultur unter den Bedingungen der Emigration ohne das entsprechende Umfeld, ohne das Fluidum der Muttersprache, ohne das gegenseitige geistige wie seelische Einverständnis?

In den zehn Jahren meines doch recbt beschwerlichen Emigrantenlebens bin ich zu der Überzeugung gelangt, daß im Westen selhst relativ bewanderte Leute, wie etwa Slawisten, nur eine sehr verworrene und vage Vorstellung vom "Who is Who" in unserer Kultur und unserem öffentlichen Leben besitzen. Manche von ihnen desinformieren zuweilen bewußt oder in verleumderischer Absicht die Öffentlichkeit, anstatt eine seriöse Analyse unterschiedlicher und unverwechselbarer Persönlichkeiten zu wagen. Sie operieren mit dem verschwommenen Begriff "Dissidenten". Infolgedessen erscheinen wir im Westen alle mit einem Einbeitsgesicht. Alexander Solschenizyn wird zusammen mit seinen Opponenten X, Y und Z, die selbst den Intel-lektuellen in Rußland kein Begriff waren, in einen Topf geworfen; oder man unterscheidet nicht zwischen Władimir Bukowski und semen Kontrahenten in Person sogenannter Sowjetologen, die vom KGB in den Westen eingeschleust wurden.

Häufig muß ich in westlichen Län-

dann sehr ehrenwerte und unserge Problemen wirklich aufgesehlemen-Menschen mit einem gleichsem göttlichen Beben im Blick darauf an ob denn der besagte Herr X mir teteachlich personlich bekannt, eb der Standpunkt von Sacharow nicht viel. leicht doch mit dem des Herm 2 zu vereinbaren sei. Wie soll ich diesen liebenswerten, ehrlichen, teilnehmsvollen Menschen erklären und begrunden, daß eben dieser Herr X ein winziges, graues, in Rußland völlig unbekanntes Nichts ist, welche Worte dafür finden, daß Herr Z schlicht und einfach ein im sowietischen Sold stehender Provokateur ist? Schoo der Versuch allein hätte zur Folge, daß man mich den Reihen der gewöhnlichen Intriganten in der Emigrantenszene zurechnen würde. Leider!

Was soll man aber zu den Kreisen und Personen sagen, die uns Emigranten und Ausgebürgerten unverhüllt feindselig gegenüberstehen? Sie nämlich gehen noch einen Schritt weiter. Sie setzen uns ganz einfach führende Schriftsteller . Fachleute- aller Disziplinen sowie "Dissidenten" vor die Nase - haargenau so. wie man in der Sowjetunion die Nomenklatura ernennt. Da werden Pseudoautoritäten für wichtig erklärt, politisch mißliebige Namen aber unterdrückt. Und wie oft werden einem Meinungen und Begriffe untergeschoben, die in der Öffentlichkeit diskreditieren sollen. Dafür könnte ich endlose Beispiele aus unserem Leben hier aufzählen.

Doch ich bin überzeugt: Seitdem immer mehr Männer und Frauen in den Westen gekommen sind, die den Stolz unserer heutigen Kultur verkörpern und zu ihrer sowohl beruflichen wie geistigen Spitzenelite zählen. wird sich die Lage in unseren Reihen grundlegend ändern. Wir werden dadurch endlich fähig sein, die Struktur unserer Kultur mit ihren wirklichen Werten und wahren Qualitäten wiederherzustellen. Darin sehe ich eine Gewähr für unsere Zukunft und nur darin besteht für mich eine der wichtigsten Aufgaben der "Resistance International", die wir soeben ins Leben gerufen haben.

WLADIMIR MAXIMOW



Überleben ohne das Fluidum der Muttersprache: Der Schriftsteller Wia-

### KRITIK

### Der Reiz früher Jahre ist dahin

Es ist brav und verdienstvoll, wenn eine Fernsehanstalt sich öffentlich-rechtlich daranmacht, nach dem Fernsehen zu fragen, also etwa: Wie war das vor der Inbetriehnahme des elektronischen Eckmöbels? Wie wurde es danach und wie wird es weiterhin sein, wenn der große Sprühregen aus den Satelliten über uns kommt? Nur, man möchte es schon etwas gründlicher und systematischer vorgesetzt bekommen, als es das ZDF mit der spätabendlichen 30-Minuten-Sendung Eine riesengroße Freude

Da verkündete ein alemannischer Medienprofessor, man habe früher dem Fernseben weniger Wirkung zugesprochen als heute, dann wurden beliebige Bürger befragt, sie gaben beliehige Antworten. Früher habe es mehr Skat und Handarbeit gegeben, so erfuhr man. Das Vereinsleben habe docb wohl arg gelitten, aber heute gehe es wieder. Sogar der befragte Gastwirt wußte zu berichten, daß er. als er noch den einzigen TV-Empfänger im Dorf besaß, guten Zuspruch hatte. Als alle einen Kasten in der Stube hatten, verfiel sein Umsatz. Aber in der allerletzten Zeit, da gehe es mit der Gastronomie wieder aufwärts, weil das Fernsehen daheim nicht mehr den Reiz hat wie früher.

Alles gut und schön – doch gerade diese letzte Beobachtung wäre einen abendfüllenden Film wert, nämlich mit der Frage, warum? Ist das Fernsehen schlechter geworden? Sind die Menschen reifer oder einfach nur műder heutzutage? Das hätte man gern aufgrund einer repräsentativen Befragung erfahren. Doch wer denkt schon an solches in einer TV-Anstalt! VALENTIN POLCUCH

## Diktatur der schwarzen Kästen

C port im Jahre 1995: kleine schwar-Dze Kästen motzen Athleten an. Mit Daten versorgte Computer ersetzen Trainer, weil der Kollege Motivationsforscher "den ganzen soziologischen Quark" satt hat. Nun mach' daraus mal einen Film! Michael Esser, ehedem Sportler, hat es im ZDF versucht, 80 qualende Minuten lang die Demokratie des Könnens vorgeführt. Darin so nervenzerfetzende Sequenzen, wie die zweiminütige Schwimmeinlage eines Schwimmers - die Bahn rauf, die Bahn wieder runter, die Bahn rauf, und, weil's so schön war, nochmal die Bahn runter. Was lehrt uns Esser? Schwimmer müssen schwimmen üben.

Mal ahgesehen von solchen tiefschürfenden Erkenntnissen: Esser verhalf uns noch zu anderen Einblicken in den Sportler-Alltag 1984, Pardon, 1995. Denn im Grunde ist das ja einerlei, und statt der schwarzen Kästen gibt's längst andere Apparaturen, die noch viel futuristischer

Zurück zu Essers weiteren Erkenpinissen: Erstens Trainingsabläufe sind stupide. (Das waren sie schon im alten Sparta). Zweitens, klare Motive für derart geisttötende Tätigkeiten gibt es nicht. (Welch ein Glück, sonst würde womöglich eine

Massenpsychose unter den Sportlern ausbrechen). Drittens, auch Sportler sind Menschen. Was durch Filme wie Essers Streifen nicht ständig in Frage gestellt werden sollte.

KLAUS BLUME

# Ein kalter Ignorant

ie ZDF-Sendung Kennzeichen D hat einen neuen Moderator: Dirk Sager - zuvor in Ost-Berlin, Washington und Moskau. Er ist also beim Thema geblieben, und der erste Abend belegte das eindeutig: Berichte aus dem anderen Teil Deutschlands überwogen, hinzu kam ein Versuch, den Fall Elbgrenze neu anzugehen, indem gegen Ende des Beitrags auf die Möglichkeit verwiesen wurde, das - je nach Standpunkt - umstrittene oder unstrittige Thema an die Alliierten weiterzugeben.

Programmatischer Höhepunkt: ein Gespräch mit Günter Gaus, der hier zum wiederholten Male Gelegenheit bekam, seine bis ins Abstruse gehen den deutschlandpolitischen Vorstellungen zum Besten zu geben. Gaus' Position kulminierte in den bekannten Vorwürfen und Vorschlägen: gegen angebliche Polemik und Antikommunismus, für die sukzessive Erfüllung der Geraer Forderungen der SED. Der kalte Ignorant historischer Positionen der Sozialdemokratie scheut sich nicht, jeden Gegner des Jalta-Friedens zum Kriegsfreund zu erklären. Nun denn, mit Mitterrand zusammen kann man das wohl aus-ULRICH SCHACHT

Ш WEST 19,00 Aktuelle Stunde Mit "Blickpunkt Düsseldorf"

Arche 2000 21.00 Wissenschafts Wenn die Beine nicht mehr wol-len ... 21.45 Wo geht's zum Himmel?

Besuch bel Horst

22.15 Die Schrecker des Krieges

2. Teil: Die Entstehung der Guerrillo

Heute mit: The doors are open NORD

18.30 News of the Week 18.45 Avantif Avantif (1) 19.15 Das Erelgnis von Gent 20.00 Tagesschau 20.15 Rufen Sie uns an!

Gespräche über Gesundheit Rheuma Telefon: 040/56 60 04/05/06 21.15 Tod elnes Reporters Bericht aus Afghaniston

22.00 Leute Tolkshow aus dem Café Kranzler 25.30 Von fere ganz sch Türkische Feste und Nöchte zwi schen Kreuzberg und Berlin-City Beobachtungen von Jürgen Bött-

HESSEN

18.00 Anatoliet Deutschland (1) 19.00 Die 126 Tage der "Graf Spec 19.45 News of the Week 20.00 Freitags um 6 28.45 Die Super-Telekommunikatie Neue Medien – made in USA

Amerikanischer Spielfilm (1981) Regle: Amos Poe

Wer bietet anspruchsvollen Zeitungslesern rosarote Extra-Seiten?



Im RHEINISCHEN MERKUR steckt jetzt jede Woche ein ganz großes Plus - MERKUR EXTRA - gedruckt auf rosaroten Extra-Seiten. Diese Zeitung in der Zeitung behandelt mit jeder Ausgabe ein interessantes, abgeschlossenes Thema. Als Leser-Service mit praktischem Nutzen.

MERKUR EXTRA bringt aktuelle Themen wie diese: Bauen und Wohnen, Geldanlage und Reisen, Gesundheit und Fitness, Schulen und Internate, Gastlichkeit und vieles mehr. Lassen Sie sich überraschen. Von einem völlig neuen RHEINISCHEN MERKUR, der mehr denn je zu bieten hat!



# Das Wunder der Nacht

egw - Mit Anerkennung stellt der Peripatetiker im Häusermeer von Salzburg, wenn auch erst dort, wo es schon untief wird, eine Virgilstra-Be fest, sucht aber dann vergebens nach anderen ähnlichen klassischen Namen: kein Horazoletz und nichts von Tacitus, obwohl doch das alte Juvavum eine römische Anspielung durchaus erlauben würde. Dafür allerdings offeriert die Stadt ein romantisch-enges Königsgäßchen, welches freilich mitnichten auf einen König zurückgeht, sondern einen heiteren Hinweis auf den "Nachtkönig" - den Kanalräumer – darstellt

Nun gut, die Virgilgasse meint also den Salzburger Bischof Virgil, einen irischen Missionar aus dem achten Jahrbundert, der für die Stadt Wesentliches getan hat und dessen Jubiläum soeben begangen wird. Sein Schicksal ist interessant genug. Er hatte große Differenzen mit dem Heiligen Rupert, dem sein Wirken an gleicher Stätte offenbar nicht eben gelegen kam, weshalb er ihn beim Papst verklagte. Er warf ihm - rund ein Jahrtausend vor Galilei – vor, die Erde für eine Kugel zu halten, was deswegen als ketzerisch galt, weil doch unmöglich die unerreichbaren Antipoden auf der anderen Seite hätten erlöst werden können. Virgil, der spätere Heilige, wurde aus der Kirche verstoßen. Erst ein halbes Jahrtausend später wurden seine Gebeine aus dem Grab geholt, es geschah ein Wunder, und es kam zur Heiligspre-

Dieser Tage nun wurde unter nachtblauem Himmel, bei lufterschütterndem Glockengeläut sein kostbares Reliquiar in einem feierlich-folkloristischen Umzug unter bischöflicher Beteiligung aus aller Welt aus dem Kloster St. Peter in den Dom getragen. Ob Salzburgs Nachtkönige angesichts dieses zweiten Wunders strammgestanden Korrekturen am Lebensbild von Bertolt Brecht – Sein Bruder Walter zeichnet ein lebendiges, einfühlsames Familienporträt

# Von der Revolution direkt auf den Rummelplatz

Bertolt Brechts um zwei Jahre jün-gerer Bruder Walter, der am 29. Juni 1900 geboren wurde, veröffentlicht jetzt Erinnerungen an seine Kindheit und Jugend in Augsburg. Es ist ein bemerkenswertes Buch vor allem deshalb, weil es nicht bloß Reminiszenzen an den berühmten und vielumstrittenen Dichter Bertolt Brecht bringt. Der spielt zwar seine Rolle darin, aber eigentlich nur am Rande, wobei er noch gar nicht Bertolt heißt, sondern Eugen, wie er im Familienkreis gerufen wurde. Nein, im Mittelpunkt steht Walter Brecht, seine Freunde, seine Erlebnisse, sei-

Nicht als ein zur Bibliographie Bert Brechts zählendes Werk ist dieses Buch also in erster Linie zu lesen oder zu werten, sondern als ein besonders schönes Porträt einer Zeit, einer Stadt, einer Familie und eines bemerkenswerten Menschen, eben Walter Brecht. Obwohl als Zeichner und als Musiker begabt, folgte er dem Wunsche seines Vaters - der Prokurist einer Papierfahrik in Augsburg war - und schlug dessen Ausbildungsweg ein. Er brachte es im väterlichen Fach bis zum Professor an der Technischen Hochschule in Darm-

Auch daß die schriftstellerische Begabung in der Familie nicht bloß auf Eugen (oder Bert oder Bertolt) beschränkt war, zeigen diese Erinnerungen. Walter Brecht kann erzählen. er kann aus der sachlichen Darstellung der Topographie einer Stadt, einer Straße, einer Wohnung Stimmungen wiedererstehen lassen, eine ganze versunkene Welt neu zum Leben erwecken.

Liebevoll schildert Walter Brecht das Milieu, in dem die beiden Brüder aufwuchsen: die vier Häuser der Haindl'schen Stiftung in der Bleichstraße, deren Verwalter der Vater war. "Zu Ehren von ihrem verstorbenen Gemahl, dem Besitzer der Papierfabrik Haindl, hatte Frau Elise Haindl die Häuser im Jahre 1880 errichten lassen. Sie wollte 'unbescholtenen und ohne Schuld unbemittel-

bendig geschildert. Hier bildet die Clan - Zusammenkunft zum achtzigsten Geburtstag der Großmutter, zu der die Schwestern und die Schwäger, auch aus Amerika angereist kamen, den

> der beiden Brüder zueinander war bestimmt von der berablassenden Haltung des älteren gegen den doch nur zwei Jahre füngeren. Eugen war überdies der Rebell der Familie, Mittelpunkt eines Kreises von künstlerisch und literarisch ambitionierten Freun-

Verhältnis

ten Arbeitern und

Angestellten der ei-

sunde Wohnungen

skizzen der Bewoh-

ner dieser Siedhing

stalten – könnten

von Wilhelm Rasbe

Lausbubenstreiche

der beiden Jungen

und ihres Indianer-

stamms" könnten

terliche Familie vä-

terlicherseits, die im

Schwarzwald behei-

warmherzig und le-

absoluten Höhe-

punkt.

Das

Charakter-

schaffen.

- Die

der Familie konform blieb. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, gelang es Eugen Bertolt zunächst, als Medizinstudent nicht einberufen zu

den während Walter eher den im

Grunde konservativen Gesimungen

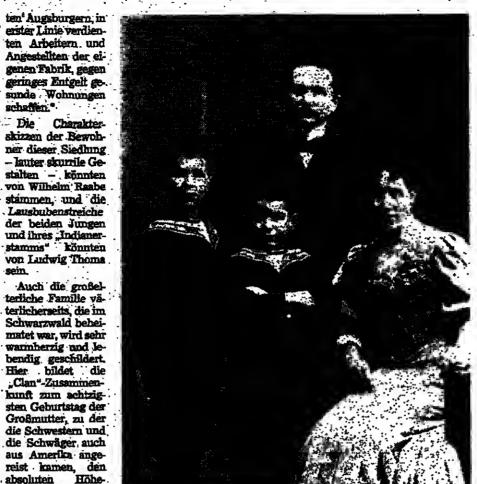

Als Bert noch Engen genannt wurde: Die Familie Brecht mit Walter in des Mitte (1908) FOTO: ARCHIV.W. BRECHT

werden, und als es dazu kam, diente er lediglich einige Monate als Krankenwärter in einem Augsburger La-

Bertolt Brecht hat später eine hochdramatische Darstellung davon gegeben, wie er bei Operationen von schrecklich verstümmelten Verwundeten mitgeholfen habe. Walters Buch bestätigt, daß er in Wirklichkeit eine viel weniger horrende Tätigkeit ausgeübt hat. In einem der bisher un-

gedruckten Briefe Bertolts, den Walter in diesem Zusammenhang jetzt zitiert, heißt es: Es sonnige Herbsttage, das Ka-

stanienlaub der Allee ist rotbraun wie Gold, und die Morgen über den Syphihsbaracken hell und leuchtend mit der zitternden. lichtvollen Luft in den Bäumen, Ich bin Schreiber in der Hollschule bei den Geschlechtskran-

ken. Manchmal komme ich ins Theater, aber es ist nicht viel los." Der Brief von Bertolt ist datiert vom 12. Oktober 1918. Walter Brecht be-

fand sich damals bereits als achtzehnjähriger Infanterist auf dem französischen Kriegsschauallerdings noch hinter der Front, in der letzten Phase der Ausbildung für den Dienst im Schiltzengraben. Nur der Waffenstillstand, der am Tage geplanten des Fronteinsatzes sei-

ner Truppe schlossen wurde, rettete ihn vor dem Kriegseinsatz Kurz darauf war Walter Freiwilliger in einem der Freikorps, die München von seiner kurzlebigen Räterepublik befreiten.

Eugen/Bertolt hatte seinerseits zum Arbeiter- und Soldatenrat in Augsburg gehört. Allerdings sagt sein Bruder: "Er nahm an Beratungen . . . teil, blieb aber ganz im Hintergrund, als es zu Schießereien und Bhrivergießen kam. Er hielt Abstand zu Er-

Haut gingen. Überhaupt gehörte es zu seinem Wesen, mit Leidenschaft die Wahrheit zu suchen und zu proklamieren und nicht minder leidenschaftlich einen Bogen um alles zu schlagen, was ihm zuwiderlief. In den Tagen um den 10. Mai, als nach dem Zerbrechen der roten Machtergreifung in München immerhin noch nachts Menschen hinterrücks umgebracht wurden, hatte in Augsburg der Plärrer wieder seine Zelte und Karussells aufgestellt, und Eugen, meist von Freundinnen begleitet, genoß den Rummelplatz wie eh und je. Begeistert fuhr er mit den Mädchen Schiffschaukel, hingerissen von der Schönheit der Bewegung, mit der ihre Körper, warm und geschmeidig und voll Kraft, die auf und ab jagende Schaukelfahrt bescheunigten."

Als bald darauf die Mutter starb. schrieb Bertolt Brecht mit einiger Verzögerung eine Reihe sehr schöner. von Reue erfüllter Gedichte über ihren Verlust, blieb aber zunächst äu-Berlich unberührt: "An dem Abend des Tages, der dem Tod der Mutter folgte, lud er seine Freunde in die Mansarde ein. Es ging so lärmend zu wie sonst. Wer weiß, mit welchen Gefühlen die Freunde dem extravaganten Verhalten zusahen, diesem Verhalten, das sich verächtlich jeder Gefühlsäußerung versagte. Wer weiß, warum er dies in seiner Trauer tat Wir anderen, die das Haus bewohnten, waren stumm vor Schmerz." -Man könnte es kaum taktvoller aus-

Gerade weil in Walter Brechts Buch die Gestalt seines berühmten und großen Bruders nicht im Mittelpunkt steht, gerade weil hier die ganze Familie und ihr Milieu mit einer bewunderswerten Sorgfalt gezeichnet sind, eröffnet es schließlich doch die tiefsten Einblicke in die Biographie des Dichters.

MARTIN ESSLIN

Walter Brecht, "Unser Leben in Augsburg, damals", Insel Verlag, Frankfurt am Main, 376 Seiten, 34 Mark.

Schweizer Szene" in Hannover: Der Maler R. Iseli

# Rocktheater: Das neue Zauberwort in der "DDR" Ein Hans im Glück?

Es sei wichtig erklärte unlängst Ostberliner Komponist Achim Kielpinski, die "etwas angestaubte" .DDR"-Theaterszene zu bewegen, denn: Neben "den traditionel---nung entwickelte-der Autor eine Selen Formen" könne "ein Rocktheater rie von "DDR"-Alltagsszenen: dem jungen Publikum interessante Schwangerschaft, Studiengefähr-Angebote machen". Die Truppe um Kielpinski trägt den Namen \_Die Gaukler" und setzt sich aus jungen Schauspielern, Puppenspielern, Sangern und Rockmusikern zusammen. Gemeinsam ist ihnen der Wunsch, in Zusammenarbeit mit Ostberliner Bühnen Rockthester zu machen um damit dem unter Besucherrückgang leidenden "DDR"-Theater neue Publikumskreise zu erschließen. Aus diesem Grunde dachten sich die Akteure eine Fabel aus. Die Geschichte "Wer ist Harry Hasenleder?" wird in Liedern erzählt, in Maske und Kostürn vorgetragen, die Musik kommt vom Band, der Gesang durchs Mikrofon live. Sie wurde ein runder Erfolg.

Rocktheater - das ist das neue Zauberwort innerhalb der \_DDR"-Theaterszene. Hierzu die Ostberliner Zeitschrift Melodie und Rhythmus": Etwas Neues ist im Entstehen, da wird noch experimentiert, aber es entwickelt sich etwas, worauf man gespannt sein kann und - es wird gebraucht."

Rocktheater bekam man in der DDR" bisber vorwiegend in ausländischen Varianten zu sehen: Tibor Dérys "Fiktiver Report über ein amerikanisches Popfestival" aus Ungarn beispielsweise. Inzwischen holte sich das Volkstheater Rostock u.a. die Amateur-Beatgruppe "Badister" ins Haus, um zusammen mit ihr die Rockopern "Rosa Laub" und "Zaubersprüche" (Libretti: Waltraud Lewin, Musik: Horst Krüger) auf die Bretter zu bringen. Das Leipziger Schauspielhaus folgte mit der "Rockballade" von Andreas Knaup (Text) und Thomas Bürkholz (Musik), während in Rostock von denselben Autoren das Musical "Marie und ein Hans im Glück" zu sehen war.

Den Weg der Kombination von Theater und Rockmusik beschreitet neuerdings auch das Potsdamer Hans-Otto-Theater, das in einer Uraufführung Bernd Weißigs "Show des Jahres" herausbrachte. Titel: "So long, Cello!" Ein Bühnenspiel um den

während einer Tournee das Mädchen "Miezie" kennenlernt. Aus der flüchtigen, aber sehr folgenreichen Begegdung. Abtreibung bei ihr. Ehe me und glückliche Scheidung bei

Die Figuren sprechen eine lockere Allerweltssprache, es gibt bunte Masken, Kostume, ein witziges Bühnenbild und die knallharte Rockmusik der Gruppe "Keefa", die sich aus Musikstudenten zusammensetzt. Das Publikum, überwiegend junge Leute, bekundete während der Uraufführung begeistertes Interesse an dieser "Show des Jahres".

Eine Reihe von Kulturfunktionären und Kritikern reagiert auf die neuen Versuche mit größtem Mißtrauen. So monierte der Ostberliner "Sonntag" die unpolitischen Texte, "die mitunter zu glatt und operettenhaft oder literarisch überhöht gerieten", und das Journal "Theater der Zeit" bemängelte an den neuen Stükken der "DDR"-Rocktheaterszene fehlende ideologische Aussagen. Gleichzeitig wurde davor gewarnt: das Theater könnte in der Begegnung mit der Rockmusik "ohnmächtig nach hinten wegkippen in Formen von gestern und vorgestern (Klischees, illustrative Tünche . . .)".

Der Sender "Stimme der DDR" witterte Gefahr, daß sich ins Rocktheater "reaktionares Gedankengut" einschleicht, während die überwiegend von jungen Leuten gelesene Zeitschrift "Melodie und Rhythmus" zugab, daß die "DDR"-Theaterszene Rocktheater mit Sänger-Darstellern neuen Formats" sehr wohl gebrauchen könne. Dieses zaghafte Eingeständnis unterstreicht das Dilemma, in dem die "DDR"-Künstler stecken: einerseits staatlich verordnete Abstinenz gegenüber kulturellen Einflüssen aus dem Westen, andererseits das legitime Bedürfnis, mit politisch anders gewerteten Problemen und neuen formalen Mitteln zu experimentieren. An diesem Widerspruch krankt im übrigen die ganze "DDR"-Theaterszene, die nach wie vor einen Besucherrückgang zu verzeichnen HARALD BUDDE

Darmstadt nach Horres: Henzes "Junger Lord"

# Kleinstadtpotentaten

Disikoscheu war Peter Brenner, Nder neue Intendant am Staatstheater in Darmstadt, mit seiner ersten Inszenierung keineswegs, Doch eine Sensation wurde Hans Werner Henzes "Der Junge" Lord" nicht, konnte es auch nicht werden. Fragende Betroffenheit blieb zurück. Die Inszenierung läuft langsam an, reflektiert die Musik, ihre polytonen Seitensprunge und ihre tonalen Modelle, steckt das Milieu ab. Viel anders als bisher scheint das alles nicht zu laufen, vielleicht ein wenig biederer. konventioneller. Am Anfang zumin-

Bühnenbildner Walter Schwab hat für Authentizität im Optischen ge-sorgt, hat idyllische Kleinstadt-Bilder, aufgedonnerte Interieurs und sogar prächtige Oldies aufgeboten. Und das · Darmstädter Orchester · kann auch beim "Jungen Lord" mithalten. Die buchstabengetreue Interpretation von Hans Drewanz, die des Komponisten Fabulier- und Parodierlust, seine gläsernen Gefühle und seinen aggressiven Eklektizismus scharf artikuliert und in den dynamisch präzis dosierten Zwischenspielen Höhepunkte setzt, läßt die Komische Oper der Vergangenheit freilich wie im Rückspiegel erscheinen.

Erst nach und nach wird das satirische Denkspiel um die deutschen Kleinstädter zur bitteren Parabel von Scherz, Ernst, Satire und aktueller Bedeutung. Der Scherz kommt auf der Szene zu kurz, und die Berührungsängste des Liebespaars (Gerda Leypoldt als dümmliche Luise schafft immerhin eine betörende Passacaglia) kommen auch diesmal einer Stadttheater-Verlegenheit sehr nahe.

Die Inszenierung von Peter Bren-

ner wird erst außerordentlich, wenn sie zeigt, wie das porose Geftige der Gesellschaft von anno 1901 beim Zusammentreffen mit dem anderen, dem Fremden; zerschlissen wird. Nicht an der Bösartigkeit der anderen, sondern einfach an deren Anderssein. Die Spitzen der Gesellschaf (Hans-Joachim Porcher, Horst Schäfer, Anton Schmautz und Wolfgang Lange) werden zu radikalisierten Sternheim-Typen. Und Peter Brenner trimmt sie auch noch zu Agitatoren der Ausländerfeindlichkeit, die erst im kollektiven Handeln erstar-

Auch bei Henze und Ingeborg Bachmann – sie ischrieb nach einer Vorlage von Wilhelm Hauff das Libretto zum "Jungen Lord" – kommen die Spießer und Kleinstadtpotentaten verdammt schlecht weg, endet ihre

Demaskierung höchst peinlich. Hier sind sie eine feige Riege von Negativfiguren, die sich schließlich zu sammenrotten, um den dressierten Menschenaffen, der sie in seiner Rolle als junger Lord so kläglich düpiert hatte (Wilfried Plate macht das sehr gut), mit Stühlen zu Tode zu schla-

Henzes Oper klingt also nicht mit dem versöhnlichen "Bleibt guter Geist euch hold" der Titelfigur aus, sondern mit einem häßlichen Exempel einer zeitversetzt gemeinten Lynchjustiz. Auf der Suche nach mehr Sinn und Hintersinn der bestialischen Gesellschaftssatire läßt sich Peter Brenner auf ein Theater ein, das allzu bereitwillig politische Tagesthemen transportiert und letztlich kaum mehr Perspektiven bringt als eine neue Wolf-Biermann-Platte.

HEINZ LUDWIG

## Mit Erde und Federn Wie Hannover, Braunschweig sige Wiederholungen mit der Braun-und Hildesbeim zusammen mit schweiger Ausstellung von 1978 zu der Schweizer Kulturstiftung Pro

Helvetia die "Schweizer Szene" vorstellen, ist neu. Man erarbeitete die Programme nicht etwa in der Schweiz, um sie dann schlecht und recht auf die Möglichkeiten der Städte aufzusatteln. Man plante von vornherein gemeinsam, um mit den vorhandenen Kräften ein Maximum an Schweizer Selbstdarstellung zu ermöglichen. Die Crux solcher Mammutunter-

nehmen ist allzu oft, daß schon vor der Halbzeit die Anfangseuphorie verflogen ist und das Ganze in der Masse kurzfristiger Theateraufführungen, Filmvorstellungen oder Vorträge versinkt. Darunter litt im vorigen Jahr eine ähnliche Veranstaltungsreihe in Köln/Bonn. Deshalb hat man diesmal das Ganze weithin sichtbar durch eine große Ausstellung korsettiert: die erste größerere Präsentation des Berner Malers Rolf Iseli an einem in Hannover sehr populären Platz im Sprengel-Museum. Daneben zeigt die Galerie Holtmann in den Räumen des "Internationalen Wohnbedarfs" bei Loeser noch weltbekannte Leute wie Dieter Roth, André Thomkins, Jean Tinguely und Franz Eggenschwiler.

Auch bei Theater und Literatur hat man sich nicht auf die Matadore Dürrenmatt und Frisch beschränkt, sondern schickte erfreulicherweise eine Reihe hierzulande weniger bekannter Schriftstellers ins Gefecht. Nur die Musik wurde ausgeklammert. Ein Hauptereignis aber ist die Ausstellung von Rolf Iseli, der auf der V. documenta international debütierte. Man beschränkt sich, um überflüsschweiger Ausstellung von 1978 zu vermeiden, auf die Jahre seit 1971 bis heute - ein Ablauf der malerischen Ereignisse, der den Weg Iselis deutlich werden läßt.

Für das Eindringen in diesen Ablauf ist das hannoversche Museum der denkbar geeignetste Platz. Man hat hier die Helden der malerischen Entfaltung, der auch Iseli einen großen Teil seiner Leistungen verdankt, eng beieinander, neben den Malern der Monochromie den bedeutendsten Meister des deutschen Informel, Emil Schumacher, und den Niederländer Jaap Wangemaker, der als einer der ersten das Mittel der Assemblage in bedeutenden Arbeiten einführte. Rolf Iseli hat sich von diesen Verfahren anregen lassen, aber er ist nicht bei ihnen stehengeblieben.

Der Problemkreis "Mensch und Erde" ist sein Thema. Informel, Monochromie und Assemblage fließen dabei zu einem einheitlichen Malvorgang zusammen. Neben den "Homme de la pluie" (1979) tritt das Bild "Verworfen - Porträt" (1980), aufgebaut aus Kohle. Klebestreifen, Kreisen, Meersand, Pastell und Pulverfarbe einige der Materialien, die immer wieder für den Maler Iseli wichtig sind.

Iseli ist kein Neuerer. Er nimmt unbefangen die Verfahren anderer auf, um sie für seine Zwecke sinnvoll einzusetzen: Neben seinen eindrucksvollen Arbeiten zum Thema "Horcher" fallen auch einige Assemblagen, wie die "Randfigur mit Federn" (1976) auf, die von seinem Programm eine klare Vorstellung geben. (Bis 11. Nov.; anschließend Ludwigshafen und Linz; Katalog 25 Mark.) HERBERT ALBRECHT

# **JOURNAL**

Plastische Chirurgen warnen vor Scharlatanerie

dpa, München Die plastischen Chirurgen wehren sich gegen "Scharlatanerie" bei der Kosmetikchirurgie, die mehr ökonomisch als medizinisch orientiert sei, wie Prof. Ursula Schmidt-Tintemann in München bei der Eröffnung der 14. Jahrestagung der Vereinigung der Deutschen Plastischen Chirurgen sagte. Im Mittelpunkt der Tagung stehen die Behandlung von Brandverletzungen. die Chirurgie des Fettgewebes und die Profilplastik. Wie verlautet, hätten jetzt auch Patienten eine Überlebenschance, deren Haut zu über 60 Prozent verbrannt ist; zudem sei es möglich, Hasenscharten bereits im Säuglingsalter zu operieren, ohne daß Narben zurückbleiben.

Ein ganzer Friedhof von Fossilienfunden

AP, Philadelphia Gut 50 Millionen Jahre alt und von großer wissenschaftlicher Bedeutung sind die Fossilien, die Paläontologen des Carnegie-Museums für Naturwissenschaften in Philadelphia im trockenen Wind-River-Becken im US-Staat Wyoming gefunden haben. Die Wissenschaftler sprachen von den besterhaltenen und den verschiedensten Spezies zuzuordnenden Funden, die aus dieser Frühzeit jemals in der Welt gemacht worden seien. Gefunden wurden versteinerte Knochen und Eier von mehr als 65 verschiedenen Säugetieren, Echsen und Fröschen. Von 19 Schädelteilen waren 16 "neu für die Wissenschaft". Über 200 Kieferknochen, die meisten mit noch intakten Zähnen, hätten anatomische Merkmale aufgewiesen, die man bisher nicht gekannt habe.

### Englische Kultur via British Council

Zum 50jährigen Bestehen des British Council, der Institution, die mit Niederlassungen in 81 Ländern offizielle britische Kulturarbeit leistet (seit 25 Jahren auch in der Bundesrepublik), findet bis Mitte Dezember im Rheinland eine breite Veranstaltungsreihe in den Bereichen Kunst, Literatur, Theater, Musik und Film statt. Das Hauptprogramm läuft in Köln ab, der deutschen Zentrale des British Council. Das gemeinsam mit dem Kölner Kulturamt veranstaltete Unternehmen ist im einzelnen in der Broschüre "Britische Szene" beschrieben, das beim British Council, Hahnenstr. 6, 5000 Köin 1, bezogen wer-

Grünes Licht für Pariser Volksoper

Der Pariser Stadtrat hat die Anderung des Flächennutzungsplanes des Bastille-Viertels einstimmig gebilligt und damit grünes Licht für den für kommendes Jahr vorgesehenen Beginn der Bauarbeiten für eine zukünftige volkstümliche Oper gegeben. Obwohl die Bastille-Oper nach wie vor umstritten ist, wurde von der sozialistischen Regierung emeut versichert, daß die "Opera de la Bastille" wie geplant 1989 zu den 200-Jahr-Feiern der Französischen Revolution eröffnet wird.

Vera-Piller-Poesiepreis erneut ausgeschrieben

DW. Zürich Nachdem der Vera-Piller-Poesiepreis, von der Züricher Literaturzeitschrift "orte" mit 1000 Franken ausgestattet, in diesem Monat erstmals vergeben wurde (Gewinner waren Michael Düblin, Schweiz, und Ulrich Johannes Beil, München), ist der Lyrikpreis für nächstes Jahr erneut ausgeschrieben worden. Einsendeschluß ist der 15. Mai 1985. Unterlagen können angefordert werden beim orte-Verlag, Postfacb 2028, CH-8033 Zürich.

Ein Meister des "Schattenerinnerns" - Zum Tode des Lyrikers Erich Arendt

# KULTURNOTIZEN

Friedrich Wilhelm Korff erhält für seinen Erzählband "Auswege" den mit 8000 Mark dotierten Förderpreis der Förderungsgemeinschaft der deutschen Kunst, der zusammen mit der Stadt Karlsruhe vergeben wird.

Umbrien ist zur Pilot-Region für Erdbebenrisiken erklärt worden. In Italien sind schätzungsweise 9000 kunsthistorisch bedeutende Gebäude durch Erdbeben gefährdet.

"Die deutsche Nation - eine Utopie?" ist der Titel des ersten "Offenbacher Gespräches", das heute im wiederaufgebauten Büsing-Palais in einer Runde von Schriftstellern und Journalisten stattfindet.

Der Berliner Senat hat grünes Licht für die Einrichtung einer Bildhauerwerkstatt gegeben. Anfang nächsten Jahres werden die ersten zehn Künstler in die "Panke-Hallen"

im Wedding einziehen. Kurt Marschner, der als Opernsanger der Hamburgischen Staatsoper von 1949 bis 1975 angehört hat, starb im Alter von 71 Jahren in Hamburg.

Der Schlagzenger Shelley Manne ist im Alter von 64 Jahren in Los Angeles gestorben.



Mit seinem Spruchbewußtsein ein Beispiel für junge Lyriker in der "DDR": Erich Arendt (1903-1984)

# Im Exil die Sprache wiedergefunden auf dem planen Gelände des alltägli-

Frich Arendt ist tot! Erich Arendt? Wenige nur werden – in den Jahren einer massenhaft verlangten sogenannten Gebrauchslyrik - wissen, daß sich mit diesem Namen eines der wichtigsten und umfangreichsten Werke moderner deutschsprachiger Poesie verbindet, das in einer Reihe mit den Arbeiten von Huchel, Eich, Celan, Bobrowski und Ernst Meister gesehen und gewertet werden muß. Damit sind zugleich poetologische und - wenn auch eher kryptisch als offen - politische Positionen genannt, die angesichts der Tatsache, daß Erich Arendt bis zu seinem Tode in der "DDR" lebe, an Bedeutung ge-

Der 1903 im mecklenburgischen Neuruppin geborene Dichter, später als Lehrer und Journalist tätig, trat 1926 in die KPD ein. Zwei Jahre danach in den Bund Proletarisch-Revolutionärer Schriftsteller, um kurz dar-'auf als Lyriker vorerst zu verstummen, denn es lag ihm nicht, sein poetisches Vermögen (zuerst ausgewie-FOTO: BRIGHTE FRIEDRICH sen in Herwarth Waldens "Sturm")

chen Klassenkampfes in Form von Produkten "operativer Gebrauchslyrik", also gereimter kommunistischer Leitartikel, zu verschleudern. Erst in der Emigration die für

Arendt im März 1933 begann und ihn über die Schweiz nach Spanien (Teilnahme am Bürgerkrieg), Frankreich und Südamerika führte, fand er die Sprache wieder, um sie - angereichert durch das erzwungene Erfahren von Welt im mehrfachen Sinne - nie mehr aufzugeben. So ist es, auch nach seiner Rückkehr nach Deutschland im Jahre 1950, geblieben: Der Emigrant von draußen ging bald in die innere Emigration und sprach, wenn er ab und zu scheinbar schwieg, mit der Stimme spanischer Dichter beider Kontinente, die er glänzend übertrug: Alberti, Neruda, Vallejo, Cernuda, Aleixandre, Asturias, Paz und an-

Seine eigene Poesie, gesammelt in Gedichtbänden, wie "Agāis", "Zeitsaum" und "entgrenzen", wurde härter und kompromißloser, beispielgebend für die junge Generation von "DDR"-Lyrikern, aber eher Mißtrauen bei den Partei-Germanisten hervorrufend, die zwar nicht umhin konnten, Arendt , bohe sprachliche Prägnanz" zuzugestehen, aber gerade deshalb um so ungnädiger auf sein Festhalten an den "Traditionen spätbürgerlicher Dichtung" reagierten, weil damit ein "deutlich gesetzter ideologiekritischer Akzent" verbun-

Erich Arendt hat sich von solchen Urteilen nie beeindrucken lassen. Er gehörte zu den Erstunterzeichnern der Pro-Biermann-Petition im November 1976, und seine Poesie folgte jener Pflicht, die in einem Gedicht auf Marina Zwetajewa Ausdruck fand: "Hinter all dem Verschatteten,/ Einblick haltend / das genaue Wort." Mit diesem "genauen Wort" hielt er dem gemordeten "Prager Frühling" ebenso die Treue wie seinem Grundthema: dem leidenden Menschen in der Geschichte.

**ULRICH SCHACHT** 

# Vom Kreuzzug eines jungen Brasilianers

WERNER THOMAS, João Pesso: Wenn der ausgemergelte und erschöpfte Mann in den stauhigen Dörfern erscheint, eilen die Menschen auf die Straße, spenden Applaus oder rufen aufmunternde Worte wie: "Weiter so, Elizeu, du hast es bald geschafft." Der Marschierer bedankt sich mit einem gequälten Lächeln. "Ich werde mein Bestes versuchen", versoricht

Elizeu da Costa Virgulino. 29. schleppt zur Zeit ein fünf Meter langes Kreuz durch den hrasilianischen Bundesstaat Paraiba. Er möchte in der Hauptstadt João Pessoa den Gouverneur Wilson Braga beeindrucken, damit dieser ihm Hilfe leistet. Virgulino ist Direktor des São Francisco-Krankenhauses in der Provinzgemeinde Cajazeiras, das vor dem Bankrott steht. Er braucht eine monatlicbe Unterstützung von umge-rechnet 700 Mark, um das Hospital zu

Der junge Brasilianer wurde Anfang September landweit bekannt, als er sich vor seiner Klinik mit Verbandsmaterial an das Kreuz hängen ließ. 26 Stunden dauerte das Martyri um, dann mußte Virgulino ohnmächtig und dem Verdursten nahe von den Fesseln befreit werden. Nachdem er sich von diesen Strapazen wieder erholt hatte, begann der Fußmarsch in die 500 Kilometer entfernte Haupt-

Fünfzehn Angestellte des Hospitals, Ärzte und Krankenschwestern begleiten Virgulino, Sie nennen sich "Apostel" und tragen das Kreuz, wenn der Klinik-Direktor über Schwächeperioden klagt. Ende September oder Anfang Oktober wollen die Pilger ihr Ziel erreichen.

Das São Francisco-Krankenhaus in Cajazeiras, 2400 Kilometer nördlich von Rio de Janeiro, war vor einem Jahr von Virgulino eingerichtet worden. Es ist das meistbesuchte Hospital dieser Region, weil die Patienten kostenlos behandelt werden. Die Ärzte versorgen zwischen 30 und 40 Patienten pro Tag. Private Spenden finanzierten bisher die Institution, der Staat zahlte noch keinen Cruzei-

Paraiba liegt im Nordosten Brasiliens, dem ärmsten Gehiet des Landes, in dem viele Menschen hungern und sterben, weil sie keinen Arzt finden, der sich um sie kümmert. Virgulino. Krankenpfleger voo Beruf, gründete das Hospital, weil er das hittere Los der Bevölkerung lindern wollte.

Gouverneur Braga hat, wie die meisten Brasilianer, von dem jungen-Mann gehört, der den Leidensweg Christi nachvollzieht, um sein Lebenswerk zu erhalten. Die Presse ganzen Land berichtet über ihn. Braga weiß noch nicht, oh er helfen wird. Er will Virgulino jedoch zu einem fahren. Gespräch empfangen. Das ist mehr, als ein "normaler Sterblicher" in Bra-(SAD) silien je erreicht.

Wetterlage: Ein vom Mittelmeer nach Deutschland gerichteter Hochkeil be-

stimmt vorübergehend das Wetter. Ab

Samstag setzt sich wieder wolken-

reiche Meeresluft durch

# Mit "Phoenix" zu neuen Ufern

Reederei Kloster nimmt Kurs auf neue Tourismus-Ziele / Super-Kreuzfahrer geplant

REINER GATERMANN, Osio Die guten Erfahrungen, die er mit der S/S "Norway", der früheren "France", gemacht hat, hrachten den norwegischen Reeder Knut Utstein Kloster auf die Idee, sich an ein neues Kreuzfahrtschiff-Projekt heranzuwagen, das diesem Bereich der Schifffahrt hisher unbekannte Dimensionen gibt. Verläuft alles nach Plan, wird ah 1988 ein Hotel- und Freizeitkomplex die Meere kreuzen, das mit seinen 210 000 BRT dreimal so groß ist wie die "Norway" und das statt 2000 his zu 5000 Passagiere beherber-

Als Utstein Kloster 1980 zum Leidwesen der Franzosen und nicht wenigen skeptischen Kommentaren der Branche das größte Kreuzfahrtschiff der Welt übernahm, begann er mit der Verwirklicbung seiner eigenen Gedanken über das Reisen auf dem Was-

In Bremerhaven wurde aus der "France" die "Norway" und aus dem Passagierschiff eine "Resort Destination in itself, ein Schiff, auf dem man nicht in erster Linie bucht, um ein geographisches Ziel zu erreichen, sondern das das Reiseziel an sich darstellt. Daß es einen auch noch zu verschiedenen Plätzen bringt, wurde zur Nebensache. Das Konzept fand in den USA, dem bei weitem wichtigsten Markt, großen Anklang. Die Kahinen der "Norway" sind seit Jahren ausgebucht.

Aber der norwegische Reeder begann bald mit der Weiterentwicklung des hier begonnenen Konzeptes: "Alle Kreuzfahrtschiffe sind im Grunde nur Verbesserungen der alten Atlantikdampfer, auch sie sind in erster Linie Transportmittel." Die "Phoenix" selhst - unter diesem Namen läuft übrigens das Projekt - werde das eigentliche Reise- und Ferienziel sein. Die 5000 Passagiere werden in vier Hoteltürmen wohnen, die meisten in Suite-artigen Zimmern mit Balkon. An Bord finden sie alles, was man von einem Ferienort erwartet von den Sportanlagen bis zum Theater, von Kneipen his zum Juwelier. Statt vierkantige oder runde Swimmingpools wird es gewundene Lagunen mit echtem Korallensand, lebenden Palmen und Wasserfällen ge-

Die Dimensionen der "Phoenix" stellen alles Bisherige weit in den Schatten. Mit ihrer Länge von rund 380 Metern übertrifft sie die "Norway" um 65 Meter, zudem ist sie mit 75 Metern mehr als doppelt so breit (33,5), und ihre Tonnage (210 000 BRT) übersteigt die des hisherigen größten Kreuzfahrtschiffes um das Dreifache (70 202). Trotz dieser Maße wird es flexibler als die "Norway" sein, die auf Grund ihres 10-Meter-Tiefgangs nur in Miami im Kai anlegen kann. Die "Phoenix" kommt auf sieben Meter, sie benötigt keine Schlepperhilfe und ist so beweglich,

daß sie sich um die eigene Achse drehen kann. Von hinten sieht der Riese wie ein Katamaran aus. Durch das Heck werden vier Barkassen mit Platz für je 500 Passagiere in den Bauch des Schiffes fahren, um sie dort vor den Fahrstühlen oder beim Café abzusetzen. Auf Fahrt werden die Boote in Trockendocks liegen. Die technischen Tests in der Tech-

nischen Hochschule Trondheim sind sehr zufriedenstellend ausgefallen. Jetzt wird in den USA untersucht, oh es für die "Phoenix" auch einen Markt gibt. Im ersten Quartal 1985 wird sich die Kloster-Reederei entscheiden, oh die Idee für fast 900 Millionen Mark in die Tat umgesetzt werden soll. Einige Werften halten bereits ein wachsames Auge auf die Entwicklungsarbeit und wollen dabei sein, wenn es um die Auftragsvergabe geht. Besonders interessiert zeigen sich bisher die finnische Wärtsilä-Werft, der größte Kreuzfahrt-Schiffbauer der Welt, und die deutscher Howaldt-Werke. Aber auch japanische und südkoreanische Werften und norwegische dürften sich um die se attraktive Order bewerben.

Die Kloster-Reederei ist in der Kreuzfahrt bereits die größte. Sie verfügt jetzt über fünf Schiffe, die 7200 Passagiere befördern. Verläuft alles nach Plan, dürften 1988 mit einem einzigen Schiff 5000 weitere Passagie re hinzukommen – es käme einer neuen Schiffs-Epoche gleich.



# "Dufte Mädchen duften, dufte Jungen schwitzen"

Die zwölfjährige Katrin weiß es offenbar ganz genau. Auf die Frage, was für sie ein richtiger Junge sei: "Er hat schon das Wilde von einem Mann in sich, ist aber noch gebremst." Katrin gehört zu den 1400 Schülerinnen und Schülern, die von der Zeitschrift "Eltern" nach ihren Vorstellungen vom jeweils "ricbtigen Jungen" oder "richtigen Madchen" gefragt wurden. Die im Oktoberheft veröffentlichte Auswahl der Antworten zeigt, daß sich schon bei den sieben- his 14jährigen Kindern das traditionelle Bild von den Geschlechtern festgesetzt hat.

"Er ist stark und manchmal sogar klug", meint die 13 Jahre alte Daniela. "Er ist dauernd unruhig, weil er von Natur aus so gebaut ist wie die männlichen Tiere in der Natur, zum Beispiel ein Büffel oder ein Stier." Darum müßten die Mädchen sich auch vor Jungen in acht nehmen, "weil die rücksichtslos rangehen", verkündet die Schülerin. Die elfjährige Jutta: "Ein Junge darf keine glatte Haut haben. Man muß sehen, daß er mal einen Bart bekommt. Auch wenn Pickel nicht gerade schön sind, wirken sie doch irgendwie sehr männlich."

"Ein richtiger Junge muß nachts ohne Angst über den Friedhof gehen

können", verkündet die zehnjährige

Die Antworten der Buben passen ebenso in die traditionellen Denkmuster. "Ein richtiges Mädchen be-nimmt sich wie eine Mutter, weil es ja später auch für die Kinder und die Familie sorgen muß", so der zehnjährige Ulrich. Jürgen, elf, meint zu der Frage nach seinem Mädchenhild: "Ein Mädchen muß ganz anders sein; es muß das Weihliche ausstrahlen." Empört fügt er hinzu: "Manche Mädchen ziehen sich an wie Jungen und reden auch so."

Schon der achtjährige Thorsten weiß vom "richtigen Mädchen", es "ist gut zu kleinen Kindern, paßt auf seine Geschwister auf, hilft bei den Hausaufgaben und der Mutter beim Geschirrspülen\*. "Ein richtiges Mädchen macht sich gern schön. Aber nicht so, wie die Eltern es wollen, sondern etwas frecher. Es zeigt, was es hat", meint der 13jährige Markus. Dieter (14) befaßt sich mehr mit Gefühlen, wenn er sagt: "Ein richtiges Mädchen ist dauernd am Schwärmen. Es verehrt immer irgendjemand, und wenn es ein Pferd ist.' Das Rollenhild vom jeweils anderen Geschlecht hat der 12jährige Jochen so zusammengefaßt: "Dufte Mädchen duften, dufte Jungen schwitzen!"

HARTMUT HESS

Dennoch: Richard Süßmeier muß

die Verantwortung übernehmen. Und

die Konsequenzen können für ihn

und seine Familie (seine Ehefrau

stammt aus der traditionreichen

Brauerfamilie Pschorr) schmerzhaft

sein. Unter Münchner Stadträten, de-

ren Wirtschaftsausschuß die Zelt-

Konzessionen vergibt, gibt kaum

noch einer dem Wirt eine Chance, das

175. Oktoberfest im kommenden

Jahr in dieser Position zu erleben,

# Computer ermittelt Unfallflüchtigen

Einen ungewöhnlichen Volttreffer landete die Kölner Polizet bei der Aufklärung einer Unfallflucht, Nach Überprüfung sämtlicher 21 407 in der Domstadt zugelassenen Fahrzeuge vom Typ VW Golf fanden die Behör. den den flüchtigen Halter eines Unfallwagens heraus, der drei spielen. den Kusoer verletzt hatte.

Der als Halter ermittelte 75jährige Rentner legte sofort ein Geständnis ah. Mit Hilfe der wenigen Angaben über oas Fahrzeug stießen die Unfall. sachbearbeiter beum Flensburger Kraftfahrthundesamt unter den Kölner Golf-Besitzern auf einer zwei Ki. lometer langen Computerliste auf den 75iährigen. An dem Fahrzeug wurden noch Spuren des Unfalls entdeckt Gegen den Mann wurde Anzeige we. gen gefährlicher Körperverletzung und Unfailflucht erstattet.

### Busfahrer: 2,95 Promille

SAD, Lyon Volltrunken war ein Franzose, der einen mit 50 Kindern besetzten Schulbus lenkte. Anfangs fanden es die Schüler auf der Heimfahrt herrlich, daß der Bus mit hoher Geschwindigkeit durch die Straßen von Lyon brauste, bis es krachte. Danach stellte sich heraus, daß der Fahrer 2,95 Promille hatte. Er wurde verhaf-

### Autobahn-Sperre

Die Autobahn A 5 Frankfurt-Basel wird wegen Bauarbeiten am Wochenende zwischen Ettlingen Karlsruhe Rheinhafen und Rastatt in beiden Richtungen 18 Stunden lang für den gesamten Verkehr gesperrt. Die Sperre beginnt Samstag. 16.00 Uhr (Sommerzeit) und endet Sonntag, 9.00 Uhr (Normalzeit).

### Lob für Omas Suppe

SAD, Rochester Den Wert der Hühnersuppe nach Großmutters Rezeot als Mittel gegen Erkältungen, Husten, Schnupfen und Kopfschmerz hat jetzt die weltberühmte Mayo-Klinik bestätigt, Eine solche heiße Hühnerhrühe, gut gewürzt und mit Nudeln sowie Gemüse versehen, sei gegen derartige Krankheitserscheinungen durchaus zu empfehlen, heißt es in einer Verlautbarung der Klinik.

### Torero getötet

Der populäre spanische Torrero Francisco Rivera ist am Mittwoch, dem letzteo Kampftag der Saison, ums Leben gekommen. Der unter dem Namen "Paquirri" bekannte Kämpfer wurde dreimal von dem Stier auf die Hörner genommen und wie eine Stoffpuppe durch die Luft geschleudert. Die Nachricht vom Tode "Paquirris" wurde von den Medien in Sondermeldungen verhreitet.

### Fliegender Puls

dpa, Saarbrücken Autobahnfahrer, die ständig auf der linken Spur rasen, kommen mit ihrer Pulsfrequenz ebenso wie Formel I-Rennfahrer auf 180. Darauf hat gestern der Direktor des Instituts für Arbeitsphysiologie der Technischen Universität München, Professor Wolf Müller-Limmroth, bei einem ADAC-Forum in Saarbrücken hingewiesen. Bei solchen Pulsbeschleunigungen könne eine Verschlechterung der Sauerstoff- und Nährstoffversorgung des Herzmuskels eintreten, warnte der Wissenschaftler.

### Köln unter der Lupe

Der Kölner Raum und das Gelände um den badischen Kaiserstuhl sind die beiden deutschen Regionen, die bei dem nächsten amerikanischen Shuttle-Flug am 5. Oktober mit Radarstrahlen auf ihre Bodenbeschaffenheit und Vegetation untersucht werden sollen. Dies teilte die Deutsche Forschungs- und Versuchsanstalt für Lust- und Raumsahrt (DFVLR) gestern in Köln-Porz mit.

# ZU GUTER LETZT

Bochumer Uni züchtet vom Aussterben bedrohte Halbaffen, meldete dpa. Man dachte eigentlich, gerade sie liefen in Hülle und Fülle herum.

# Knut Utstein Kloster – ein Sammler maritimer Superlative

Schon das Modeil der "Phoenix" hat mit sechs Metern Länge ansehnliche Ausmaße. Völlig neu, die gewaltigen Türme, die in natura besonders windschnittig konstruiert sein müssen, um den Stürmen keine Angriffsflächen zu bieten. Bild Ilnks: Knut Utstein Kloster-der Mann, der ein Milliarden-Spiel wagen will. FOTOS: AP/SAD

Der norwegische Reeder Knut Utstein Kloster sammelt maritime Superlative:

• Im Juni '79 kaufte er für umgerechnet 33 Millionen Mark das damals 17 Jahre alte, wegen Unrentahilität stillgelegte französische Luxus-Passagierschiff "France", ließ es auf der Hapag-Lloyd-Werft in Bremerhaven als "Norway" zum größten Kreuzfahrtschiff (70 202 BRT) umbauen and macht seitde "France" hatte der Luxusliner mehr als 60 Millionen Mark Verlust einge-

 Im August '84 erwarh Kloster für umgerechnet 700 Millionen Mark die

**WETTER:** Heiter

Kreuzfahrt-Reederei \_Royal Viking Lines" (RVL) mit den drei zur gehobenen Klasse zählenden Schiffen "Royal Viking Sea", "Royal Viking Sky", "Royal Viking Star" mit zusammen 84 377 BRT.

 Mit diesem Erwerb wurde Kloster mit seiner eigenen, im US-Bundesstaat Florida registrierten Reederei "Norwegian Caribbean Lines" (NCL) zeitig Chef der größten Musikdampfer-Flotte der westlichen Welt; lediglich die sowjetische Staatsreederei Morflot mit ihren zahlreichen Tochterunternehmen ist schiffsund tonnagemäßig größer. Die NCL-

Schiffe heißen: "Sunward II", "Starward", "Skyward", "Southward".

Dieser Tage fällt die Entscheidung über Finanzierung und Bau des his-her größten Luxusschiffes der Welt, der mit etwa 250 000 BRT vermessenen "Phoenix". Leiter des Pla-nungsstabes ist "Norway"-Kapitān Aage Hoddevik (44). Er wurde für die-

se Aufgabe drei Jahre freigestellt. Kloster beschäftigt 4000 Angestellgerechnet 1,86 Milliarden Mark geschätzt; an Bord seiner hisherigen acht Kreuzfahrt-Liner können täglich 7200 Passagiere Erholung und Freihkl

### Wies'n-Napoleon marschiert Richtung Waterloo Was da in den ersten Tagen des renten Peter Gauweiler, der ihn zu Berufsehre als Gastwirt nicht länger 4000 Mark Buße verdonnert hatte, weiter abschneiden", sagt der in und zum öffentlichen Widerruf auf.

Vorhersage für Freitag: Im Nordwesten zunächst stark bewölkt und gelegentlich etwas Regen, später auflockernde Bewölkung und trocken. Sonst heiter und niederschlagsfrei. Höchsttemperaturen im Nordwesten nabe 15, sonst um 18 Grad. Nachts von Westen her aufkommende Bewölkung, zeitweise Reg Tiefsttemperaturen 13 bis 10 Grad.

Wechseinde Bewölkung, zeitweise schauerartiger Regen. Temperaturen Temperaturen am Donnerstag, 13 Uhr:

Weitere Aussichten: wieder etwas zurückgehend. Berlin Kairo *Bonn* Dresden 13° 10° Kopenh. Las Palmas Essen Frankfurt 12° 13° 14° 11° 12° 23° 16° Madrid List/Sylt Mallorca Moskau Nizza Oslo Paris Stuttgart Algier Amsterdam Athen 24° 23° 12° 11° 17° Prag Rom Stockholm Barcelona Brüssel Budapest Bukarest Tel Aviv Tunis

16° 23° 10° 19° 10° 14° 10° 18° 11° 27° 26° 12° Helsink Samstag: 7.19 Uhr, Untergang: 19.04 Uhr, Mondauf-gang: 13.08 Uhr, Untergang: 21.13 Uhr \*in MEZ, zentraler Ort Kassel

diesjährigen Oktoberfestes auf der Theresienwiese geschehen ist, empfindet Münchens Fremdenverkehrsdirektor Heinz Strobl als "absolute Rufschädigung". "Stocksauer," ist er. Wacker, der Mann, mag der

Wies'n-Gast denken, der vor seiner Maß sinniert, warum erst eine 30 Mann starke "Bier-Polizei" den Schenkkellnern die Kunde vom richtigen Einschenken vermitteln konnte. Oder der an einem Hähnchen knabbert und darüber nachdenkt, wieviel schlecbter das Hendl schmecken könnte, falls noch immer die illegalen ausländischen Küchenhelfer ihre Finger am Spieß gehabt hätten, von denen die Polizei just eben 23 bei einer Razzia ausgerechnet in der Küche des Wirte-Sprechers Richard Süßmeier entdeckt hat.

Stocksauer sind deshalb jetzt viele. Am meisten aber Süßmeier selbst, seit 1957 Festwirt vom Armbrustschützenzelt, seit 15 Jahren pointenreicher Sprecher der Wirte und seit dieser Woche der erste unter ihnen, dem noch während eines laufenden Oktoberfestes der Entzug der Konzession droht. "Ich bin mir keiner

um München mit drei weiteren Lokalen erfolgreiche Gastronom, der sich selbst einmal als "Karriere-Mixtur aus Katholik und Bayern mit CSU-

Ausweis" beschrieben hat. Schon die Sache mit den 198 Maß,

die nach den Beobachtungen eines Bier-Polizisten aus einem 152-Liter-Faß gezapft sein sollen (WELT vom 25.9.), sei nicht korrekt, sagt Süßmeier und legt die eidesstattliche Erklärung eines Kassierers vor, wonach in der fraglichen Zeit 30 bis 40 Radlermaß abgefüllt wurden, die bekanntlich zur Hälfte aus Limonade bestehen. "Das muß dem Zähler entgangen sein", meint der

Wirt und forderte



chend Personal finden. Von der überforderten Arbeitsvermittlung fühlen sie sich dabei regelmäßig im Stich

Ar-

Hatte der Wirt, der sich wegen Wuchs und Aussehen gerne als Wies'n-Napoleon" bezeichnen läßt, am Bier schon kräftig zu schlucken, so droht er sich an den Vorgängen um die illegal in seiner Zelt-Küche be-

schäftigten.

beiter endgültig zu verschlucken. Auch hier fühlt sich der Wirte-Napoleon unschuldig scheint aber dennoch seinem Waterloo bedenklich nahe Keinen der Leute habe er selbst eingestellt, sich auf seine "rechte Hand" verlassen. Es ist auch seit Jahren ein offenes Geheimnis. daß die Wies'n-Wirte für die 16

Festtage nur.

obwohl Süßmeier in den Jahren zuvor Unschätzbares für das positive Image des Festes geleistet hatte. Das Rathaus leitete inzwischen sogar ein gaststättenrechtliches Verfahren" ein, das ihn die Fortführung des Zeltes noch in diesen Tagen und später auch die Konzessionen für seine weiteren Lokale kosten könnte. Stocksauer ist auch Münchens Bürgermeister Zehetmeier - auf seinen Fremdenverkehrsdirektor. Jetzt muß auch der redselige Strohl was runterschlucken. Er wurde vom Vorgesetzten zum Schweigen verdon-

# **DIT-Spezialität:** DIT-TECHNOLOGIEFONDS Zukunftswerte

Fähigkeit und Kraft zur Innovation bestimmen die Zukunft moderner Volkswirtschaften. Sie stärken die Produktivität durch die Entwicklung neuer Fertigungstechniken und lassen neue Produkte entstehen. Die Bereitschaft, in Forschung und Entwicklung zu investieren, zahlt sich also aus.

Kaufen Sie Anteile des DIT-TECHNO-LOGIEFONDS. Er erschließt Ihnen den wirtschaftlichen Erfolg des technologischen Fortschritts durch Beteiligung an Gesellschaften aus dem Bereich der Technologie, die ein überdurchschnittliches Ertragswachstum erwarten lassen.

Das hohe Maß an Spezialisierung stellt besondere Anforderungen an die sorgfältige Auswahl der richtigen Wertpapiere. Mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Wertpapieranlage und ein umfassendes weltweites Informationssystem sprechen

Der DIT-TECHNOLOGIEFONDS wendet sich an bewegliche Anleger. Ihr Gesprächspartner bei der Dresdner Bank, der HYPO-BANK, der BHI oder der Westfalenbank berät Sie gern.

DIT DEUTSCHER INVESTMENT-TRUST, Postfach 100736, 6000 Frankfurt 1

DIT-GESELLSCHAFTER: DRESDNER BANK UND HYPO-BANK

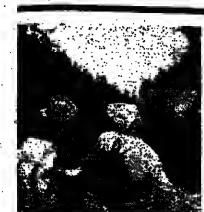

uter elt

> Der rechte Spaß für Anfänger: Bergwandern auf die gute Ki

Schlemmer-Atlas 1985: Hinweise gute Küche

Schach mit Großmeister Pachman, Rätsel und Denkspiele

Ausflugstip: Museum für Weinbau in Oppenheim am Rhein

Keinen Reisebericht im üblichen Sinne, eher

launige Eskapaden und Gedankensplitter zum

Thema Wandern und

im Spessart" verfaßte.

Die Reise-WELT wandelte auf den Spuren des Dichters

von Gasthaus zu Gasthaus.

Zechen hatte Kurt

Tucholsky im Sinn, als er "Das Wirtshaus

Seite VI

Burgengolf: Land und Leute an der türkischen Riviera





ufstehen! Polizei" und "In die-ser Luft kannst du schlafen?" Jakopp in einem neuen Anzug, greulich anzusehen, Karlchen die Zähne fletschend und grinsend in einem Gemisch von falschem Hohn und Schadenfreude. Die seit einem Jahr angesagte, organisierte, verabredete, immer wieder aufgeschobene und endlich zustande gekommene Fußtour beginnt. Du großer Gott-

. . 2

100

So brachen am 9.9.1927 drei gede Herren von die Juristen Hans Fritsch, Dr. Erich Danehl und der 37jährige Dr. Kurt Tucholsky - auch er nicht nur Dr. jur., sondern zugleich einer der bekanntesten Journalisten und Schriftsteller der Weimarer Republik. Von ihm ist uns diese Fußwanderung mehr oder weniger getreulich überliefert worden: "Das Wirtshaus im Spessart" erfreute zwei Monate später die Leser der "Vossischen Zeitung". Und selbst heute liest sich das Tagebuch der Zech- und Wandertour

so frisch, als sei than dabeigewesen. Nachdem wir uns diese Geschichte jahrelang vorgelesen hatten, Strecken daraus zitieren konnten und der möpseinde Wein in unseren Sprachschatz überging, war es bei uns in einem Spätsommer gut ein halbes Jahrhundert später auch soweit: Wir wollten die Strecke abfahren und an einigen Stationen sehen, was von diesem weinseligen Bericht noch (wieder-)

zuentdecken war. Mit dem Rad natürlich. Denn im Sonntagsstaat wie die drei Herren im Anzug, mit Weste, Uhrkette über dem Embonpoint, hochgeschlossenem Kragen und Schlips - wollten

wir die Zeit nicht verbringen. Mit dem Zug ging es von Hannover nach Würzburg, dort allerdings gibt es das von Tucholsky als Nachtquartier gewählte Gasthaus "Weißes Lamm", später "Lämmle, Hotel in Franken", schon seit über zehn Jahren nicht mehr. Den Steinwein hingegen, der sich wie ein weiß-roter Faden

durch Wanderung und Erzählung

Von Würzburg aus radelten wir im Maintal über Eibelstadt ("Eibelstädter Kartäuser") nach Ochsenfurt, um bei der Rathausuhr beim Glockenschlag sechs zu sehen, wie die Apostel ihre Köpfe herzusstreckten, die Bullen gegeneinander anliefen und der Tod mit der Hippe nickte. Aber damit war es nichts. Das 1499 eingeweihte Rathaus mit steinerner Außentreppe und dem ehrwürdigen Uhrturm in der Mitte wurde gerade renoviert. Ein paar Viertele – nicht Fiinftele" - im Gasthof Storchen

verkehrsarmen 1000jährige Sulz-

zieht, den gibt es noch Ein Steinweinpfad führt über vier Kilometer durch den Würzburger "Stein" (90 Hektar), einen sonnendurchglühten Kalksteinhang mit einer der ältesten

Weinlagen Frankens. Abgefüllt wird der Wein in den ty-pischen bauchigen Bocksbeutelfiaschen - seit einem Beschluß des Stadtrates von 1726 übrigens, der sich damit vor Weinpanschern schützen wollte. Uns schmeckt der Wein vom Stein wie schon Tucholsky: Schade daß man einen Wein nicht streicheln

entschädigten uns. nächsten lorgen über den Main und auf einer Straße am Fluß entlang durch das verschlafene Frickenhausen ins über

Eine Stadt wie ei-Kinderburg: Wehrmauern, bewohnte Türmchen, Hoppelpflaster und das wuchtige Rathaus von 1609. Wohnen möchte ich im Nachtwächterturm. inmitten der Stadt-Am meisten abei

beeindruckte uns in dieser Stadt der 21 Timme eine von sieben Gestwirtschaften. In dieser "Ratsstube Lorenz Stark & Sohn" wurde nämlich am Samstag vor dem 1. Advent 1953 zum ersten Mal die Bratwurst meterweise serviert. Der Bekord steht seit August 1965 auf 4,10 Meter, die eine Person ganz allein verdrückte. Das "Geburtshaus der Meterbratwurst" aber soll im selben Sulzfeld das Gasthaus zum "Goldenen Löwen" sein; ein Streit, den wir als Preußen nicht schlichten

Ohne Bratwurst, aber mit einem Wein intus, steuerten wir Iphofen an, keineswegs mehr ein ganz verschlafenes Nest, mit sehr aufgeregten Gänsen auf den Straßen, alten Häusern, einer begrasten Stadtmauer, wie Tucholsky es schilderte. Der übernachtete im Hotel Zehentkeller, auch damals das erste Haus am Platze. Uns war das 1486 erstmals urkundlich erwähnte Haus zu nobel. Aber im idyllischen Innenhof hinter dem schmiedeeisemen Tor ließen wir uns ein beschlagenes Weinglas nach dem andern kommen, bis wir den richtigen Wein gefunden hatten. Am nächsten

Morgen war uns der Name gerade dieser Sorte leider entfallen. Volkach, Dettelbach, Prichsen-stadt - jeder Ort für sich ist eine Reise

wert – wurden gestreift, und es ging über Wertheim, Kreuzwertheim, Stadtprozelten den Main entlang auf der Nibelungenstraße nach Miltenberg. Hier und da; Donnerstag. Große Diskussion ob man eine Winzerin winzen kann: Miltenberg, Mespelbrunn und Heiligenbrücken: verges-

Wer weiß, ob da der Wein die Schuld trägt. Wir strampein uns zwar nicht die Seele aus dem Leib, doch: die Straßen längs der Flüsse ohne Radwege sind trotz faszinierender Landschaft und intakter Orte nicht ideal. So freuten wir uns auf den Naturpark Bayerischer Spessart, gelockt von Tucholsky: Lichtenau, Sonnabend. Die Perle des Spessarts.

Schon der Weg dorthin auf schmalen, wenig befahrenen Straßen durch Wälder, Lichtungen, Forste ist nicht einmal schweißtreibend und ein GenuB: Wenn Landschaft Musik macht: Dies ist ein deutsches Streichquartett . Das eigentliche "Wirtshaus



# "Schade, daß man Wein nicht streicheln kann"

im Spessart" lag zwar im nahen Rohr-brunn, Tucholsky aber versetzte es nach Lichtenau. Es ist der Gasthof "Hochspessart" mit der immer noch strengen Steindachlinie wie vor über 50 Jahren. In der alten, dunklen Wirtsstube saßen die Wanderer auf der kargen Bank und ließen sich Wein kredenzen, der leider – nach dem Korken schmeckt. Darüber kommt es zu einem kleinen Disput der Durstigen mit dem Wirt, der sich drohend nahte: Er weiß schon, was schnell. "Wo ist der Korks? Erst muß ich den Korks haben! Zuerst den Korks! Der "Korks" wird ihm gereicht - er beriecht ihn, er schnuffelt an der Flasche, er trinkt den Wein und schmeckt ab; man kann es an seinen Augen sehen, in denen seltsame Dinge vorgehen. Urteil: "Ich hab gleich gesehen, daß die Herren keine Bocksbeuteltrinker sind! Der Wein ist gut. Berufung...,Der Wein ist gut! --Revision... ist gut! Raus.

Der Wirt: Friedrich Huldenreich Wucherer, gelernter Braumeister, korpulent, mit wuchtigem Kopf und Gesicht, weißem Schnurr- und Kinn-

bart, ein trinkfester, freundlicher Polurwüchsig und imposant. Oskar Rummel, ehemaliges Mitglied des bayerischen Landtages, legte in der im ursprünglichen Zustand erhaltenen Wirtsstube eine kleine Tucholsky-Ecke an. Hier also wurde das "Möpseln" erfunden, und die Viertele in der Gaststube sind uns fast heilige Handlung.

Der Tag steht unter einem guten Stern: Auf der Fahrt von Lichtenau nach Marktheidenfeld

entlang des Flüßchens Hafenlohr rollt das Rad von selbst, kaum Autos, schattige Waldstraßen in spätsommerlicher Hitze. Ein Privatforst ist für Manöver gesperrt; als wir unendliche Panzerkolonnen durch enge Gassen rumpeln sahen, wußten wir, warum. Das aber sollte nur ein Vorgeschmack gewesen sein.

Zunächst jedoch hatten wir - zum ersten Mal - Schwierigkeiten bei der Quartiersuche. Zwischen Marktheidenfeld und Karlstadt gab es keinen Gasthof, keine Pension, die uns halb wegs zusagte und auch geöffnet war. Nirgendwo haben wir schlichtere Häuser gesehen. In die dunklen, niedrigen Wirtsstuben verlaufen sich keine Touristen. Erschließen könne man sich den Markt auch nicht, zu arm sei man dran. Also Karlstadt, gegründet Anfang des 13. Jahrhunderts mit vielfältiger Architektur der letzten 500

Am nächsten Morgen wollten wir in Richtung Schweinfurt weiter. Als uns aber Panzer auf einem Waldweg in unübersichtlicher Kurve mit Tempo entgegenkamen und wir uns nur noch mit einem Sprung in den Graben retten konnten, dann noch ein MG-Nest Übungsmunition zum Spaß über unsere Köpfe knallen ließ, hatten wir die Nase voll. Entnervt gaben wir auf, an Panzerschlangen, ge-schwärzten Gesichtern vorbei auf durch Militärfahrzeuge lädierten, verdreckten Straßen, von Kettenfahrzeugen umgepflügte Felder zur Seite, ging es nach Würzburg.

Etwas aus dem Takt geraten, bringen uns die Steinweine im ehrwürdigen Bürgerspital wieder ins Lot. Und wir schlendern über die Mainbrücke, um zu sehen, ob der Pfennig zu Fü-Ben des Nepomuk noch daliegt, mit dem Kurt Tucholsky 1927 die Ehrlichkeit des Heiligen und der Bevölkerung hatte prüfen wollen. Wir legten einen neuen Pfennig hin, und nun liegt er wohl noch heute da . . .

ANDREAS GERBER

# VACHRICHTE

### Umsatzpłus im Sommer

Aus einer repräsentativen Unter-suchung des Deutschen Reisebüros (DER) geht hervor, daß im August (im Vergleich zum Vorjahresmonat) in den Kassen der Reisebüros ein Umsatzplus von 8,5 Prozent zu verzeichnen war. Dabei liegen die "Vermittelte Touristik" (plus 12,6 Prozent) und die Liniensbüge (plus 5,3 Prozent) an der Spitze. Auch der Gesamtumsatz der ersten acht Monate liegt gegenüber dem Vergleichszeitraum des vergangenen Jahres um 5,9 Prozent höher.

### Shanghais Airline-Pläne

Shanghais Bürgermeister Wang Daohan will zusammen mit ausländischen Investoren eine eigene Air-line gründen. Die Staatsline nimmt für sich in Anspruch\*, so das Stadtoberhaupt, die schlechteste Airline der Welt zu sein. Der staathichen Fluggesellschaft köme nur durch Wettbewerb auf die Sprünge geholfen werden. Vor allem kom-men als ausländische Helfer und Kapitalgeber internationale Flugge-sellschaften in Frage, da sich mit diesen ein "gewinnbringender Flugbetrieb" aufbauen lasse.

### Wintercamping

Nach Schätzung des Deutschen Camping-Club werden die rund 800 wetterfesten Camps in diesem Win-ter 15,6 Millionen Übernachtungen zählen. Gegenichter der letzten Sai-son würde dies einen Zuwachs von richen Prosent bedeuten Den sieben Prozent bedeuten. Der Münchner Verein begründet den Boom mit den preisgünstigen Tarifen – sie sind gegemiber dem Vor-jahr gleichgeblieben – und der "neuen Reisemobliwelle".

### Bio-Kreuzfahrten

Zum zweiten Mal bietet ein bayerisches Unternehmen (Bio-Reisen, 8959 Hopferau) im kommenden Jahr "Bio-Kreuzfahrten" an, bei denen die Passagiere zwar auf Fisch und Fleisch, nicht jedoch auf abwechslungsreiche Menüs verzich ten müssen. Der Reiseveranstalter zählte in dieser Saison schon etwa 800 Gäste und rechnet im nächsten Jahr mit knapp 2000. Die "Vollwertemährung" wird noch dadurch unterstützt, daß auf See kein hochprozentiger Alkohol ausgeschenkt wird und nicht geraucht werden darf.

| Agypten                                                                            | 1    | Pfund     | 2,75   |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------|--|--|--|
| Belgien                                                                            | 100  | Franc     | 4,99   |  |  |  |
| Dänemark                                                                           | 100  | Kronen    | 28,25  |  |  |  |
| Finnland                                                                           | 100  | Fmk       | 49,00  |  |  |  |
| Frankreich                                                                         | 100  | Franc     | 33,50  |  |  |  |
| Griechenland                                                                       | 100  | Drachmer  | a 2,95 |  |  |  |
| Großbritannie                                                                      | n 1  | Pfund     | 3,87   |  |  |  |
| Irland                                                                             | 1    | Pfund     | 3,15   |  |  |  |
| Israel                                                                             | 1    | Schekel   | 0,012  |  |  |  |
| Italien :                                                                          | 1000 | Lire      | 1,67   |  |  |  |
| Jugoslawien                                                                        | 100  | Dinare    | 1,90   |  |  |  |
| Luxemburg                                                                          | 100  | Franc     | 4,99   |  |  |  |
| Malta                                                                              | 1    | Pfund     | 6,70   |  |  |  |
| Marokko                                                                            | 100  | Dirham    | 33,75  |  |  |  |
| Niederlande                                                                        | 100  | Gulden    | 89,75  |  |  |  |
| Norwegen                                                                           | 100  | Kronen    | 35,25  |  |  |  |
| Österreich                                                                         | 100  | Schilling | 14,35  |  |  |  |
| Portugal                                                                           | 100  | Escudos   | 2,35   |  |  |  |
| Rumänien                                                                           | 100  | Lei       | 5,25   |  |  |  |
| Schweden                                                                           | 100  | Kronen    | 36,00  |  |  |  |
| Schweiz                                                                            | 100  | Franken 1 |        |  |  |  |
| Spanien                                                                            | 100  | Peseten   | 1,86   |  |  |  |
| Türkei                                                                             | 100  | Pfund     | 1,10   |  |  |  |
| Tunesien                                                                           |      | Dinar     | 4,15   |  |  |  |
| USA.                                                                               |      | Dollar    | 3,09   |  |  |  |
| Kanada                                                                             | 1    | Dollar    | 2,37   |  |  |  |
| Stand vom 26. Sept. – mitgeteilt von der<br>Dresdner Bank AG, Essen (ohne Gewähr). |      |           |        |  |  |  |

Ihr Flug in die Sonne für nur 998,- DM. Zum flieg & spar-Tarif mit Iberia auf die Kanarischen Inseln.

Fliegen Sie den grauen Tagen einfach davon. Ab November gibt es bei Iberia den besonders günstigen flieg & spar-Tarif für nur 998.- DM auf die Kanarischen Inseln. Im Winterhalbjahr mit verlängerter Gültigkeit für Langzeiturlauber: ohne

Natürlich fliegen Sic per Linic und genießen den vollen Ser-

vice einer internationalen Airline. Sie sind unabhängig von Gruppen und bestimmen Ihren Reisetag selbst. Packen Sie schon mal die Koffer, es geht täglich los:

Buchen Sie bei Ihrem nächsten IATA-Reiseburo oder direkt bei Iberia. Dort erfahren Sie auch alles über die weiteren flieg & spar-Ziele in Spanien.

Winterflugplan Kanarische Inseln Frankfurt Fr., Sa., So.

Di., Fr. Mo., Mi., Fr., Sa.

Di., Do., So.

- Frankfurt -Las Palmas Teneriffa Düsseldorf -- Düsseldorf - Las Palmas

Teneriffa

Die Sonnenländer-Experten

### 

# THEMA NR. 1 GESUNDHEIT KONSEQUENZ BAD WÖRISHOFEN

Herz / Kreisleut — Nerven — Atemwege — Rheuma — Stoffwechsel — Zustände nech Operationen Kurdirektion, Tel. 08247/5001 Ideal für Vorsorge und Genesung

Kurhotel - Landhaus

Pf. 1443, 8939 Bad Wörishoten

Tanneck Kneippsanatorium

jakobshof

Heilbad Ist mit dem neuen Kurhaus noch attraktiver für alle Jahreszeiten geworden.

8939 Bad Worsholen – Kneippsanatorium – **Jakobshof** – Telefon 08247/5081 – 70-Bettenhaus mit Hotel-almosphäre – alle Kneippanwendungen im Haus – Hallenbad – FitneBraum – Parkgelände mit Weiher – alle Diälen – Regenerationskuren – **beihittefähig anerkannt** – Hausarzt für Naturheilverlehren und Homoopethie – genzjährig geöfinet - auch Welhnachten und Neujehr - Bitte fordern Sie unseren Prospekt enf

SONNIGER HERBST ALLGĀU 800 m

Das sympathische Hotel mit der persönlichen Betreuung. Tennisplätze, Tennishalle, Hallenbad, Sauna, Solarium, med. Bäder, Kneipp, Schroth, Zelltherapie, beihilfefähig, kein Kur-zwang, 8999 Scheldegg, Tel. 08381/30 41

**Starca** Kurhotel Scheidenn



lerbstferlen + Tennis vom 22, 9, - 22, 10 1964 Ruten Sie doch eintach an. Wir informieren über uneere attraktiven Angebote z.B. 7 Übern, im Komfortzi./Appart. mit Frühstücksbulett, 5×2 Std. (a 60 Min.) skurs in ki. Gruppen mit Ballwurtmasch., Video, Testschläger u. Turnie d, Halle od, Freiplatz, Ab DM 348.- a, Tennie ab 175.-, Kinderermäßigung

Hotel Steinbock, 8986 Mittelberg 7, Tel. 0 83 29 / 50 33



KUR- & TENNISHOTEL TANNENHOF Lindenberger Str. 33, 8999 WEILER, Tel, 08387/780 u. 1555, Reichh, Angebol an Kuren, Tennis auf Sand (auch I. d. Halle), Tennis-, Squash-, Ski-u, Schwimmkurse, Umfangr, Freizeitprogramm, 7 Tage 0/HP ab 445,- DM, Bitte Prospekte anfordemi

Bad Tölz · Oberbayern Neues Haus in idealer Lage für Kur-Ferien- oder Kurzaufenthals, ruhig und doch zentral.

Guchener Stroße 14 · 6179 Bod Tötz · Telefon 0 80 41 / 40 31 Frühstücksbütett · Hallenbad · Hot-Whirl-Pool · Sauna · Solarium · Liegewie Parkplatz · Zimmez mit allem Komfort, Ferlenwohnungen.



verschiedene reseziele IN DEUTSCHLAND

Ihre Tel.-Nr. bitte -...wir rufen zurück!

Die aktuellste Informationsmöglichkeit, wenn Sie einen Aufenthalt in einem der



planen. Sie rufen Ihr MARITIM Hotel an, von dem Sie Programm- und Preisangebote haben möchten. Wir notieren Ihre Telefon-Nr. und rufen Sie zurück.

Dann erhalten Sie die aktuellsten Informationen und können sofort Ihren Aufenthalt buchen und dabei so manche Preisvorteile nutzen.

menum Sechotei menum Hotel 2408 Timmendorfer Strand 6100 Darmstadt Tel. (04503) 5031 Tel. (06151) 80041 तानकाता Golf & Sporthotel ातिकाता Hotel Scimitterhof 2408 Timmendorfer Strand 4772 Bad Sassendorf Tel. (04503) 4091 Tel. (02921) 3990

merana Strandhold Merana Hotel 2400 Travemunde 4700 flamm Tei. (04502) 4001+75001 Tel. (02381) 15060 Kuritaushotel Mantim Riotel 3000 Hannover Tel. (04502) 811

maximm Hotel Bellevue am Schloggarten 2300 Kiel Tel. (0431) 35050 Tel. (0661) 2820

MARITIM Berghotel MARITIM Kurhaushotel 5389 Braunlage 6380 Bad Homburg Tel. (05520) 3051 Tel. (06172) 28051

marinn Staatsbadhotei marinn Parkhotei 4902 Bad Salzuflen 5800 Mannheim Tel. (05222) 1451 Tel. (0621) 450 71 magnim Hotel am Stadtgarten magnim Hotel 4650 **Gelsenkirchen** 8700 **Würzburg** Tel. (02 09) 1595t Tel. (09 31) 5 08 31

Informationen und Buchungen der MARTIM Hotels auf Malita, Mattriffus, Teneriffus in Brown Reiseblic oder Der MARTIM Hotel Reisedienst Ombit Am Welphalm 76, 4020 Düsseldorf, Tel. (0211) 550678

Wer die optimale Kneipp-Kur erleben will, kommt an Bad Wörishofen nicht vorbei. Das beliebte und erfolgreiche

Und hier stimmt das Preis-Leistungs-Verhältnis: Hoher Komfort, anspruchsvolle Therapie und ein reichhaltiges Angebot für Sport und Freizeit zu maßvollen Preisen: Ganzjährig günstige Geburtsstätte der Kneippkur Pauschalarrangements für Kuren und zum "Kennenlernen". Fordern Sie den neuen 116-seitigen Farbkatalog Bad Wörishofens an!





Ein Urlaubsparadies zu jeder Jahreszeit Luftkurort 750 **– 2966** m

das Zugspitzdori Auskunft und Prospektmaterial Verkehrsamt: Postfach 21 8104 Greineu, Telefon (08821) 8128

BODENSEE SEEPENSION das gopti. Havs but Oberlingen HALLENBAD-SAUNA-BRÄUNUNGSLIEGE gem. Aufenthaltsräume, gr. Sonnen-tert., herri. Seesicht, Zi., Bad/Du/WC, Balk., O/F OM 44. b. 57. p. P. NDIVIDURLI. GEMUTLICH - GASTLICH Seepension, 7767 Sipplingen, Priei-struße 4, Tel. 67531/612 Z7 od. 35 33

Zimmer frei geworden: Unser "Bistro-Wo-chenendspaß". Tolles Programm. Tanz. Hal-lenbad, Sanna, Kegeln, Jazzfrühschoppen, Armbrustfreibierschießen u. v. a. Treffpunkt nunderer Clubs Chabbotat-Hofruithe 3559 Rosenthal (n. Winterberg) 08458/474

BAD KISSINGEN ihnachten – Silvester

Wir haben ein unterhaltsames Weib-nachts- und Silvesterprogramm für Sie zusammengestellt. Gerne übersenden wir ihnen unse-ren Prospekt.

HOTEL KUR-CENTER, 8730 Bad Kissingen, Postfach 1760, Abteilung W

-Goidener Herbst«

7 Obern, I. konstort, Zimmern auf HP-Benie, Frühetlicksbutiet, Schwienerbed 29\*, Saune, Emptenge-Cocks, Sed, Abend uww. Hotel mit

(ab 29, 10, 1984)

DM 434,- pro Person



7 erholsame Tage Alles inclusive ab 151,- DM\* pro Person

Osten Hellenbäder mit rasserbrandung, Modernes teihaus, Kurpark mit See-

Dieses Angebot gift vom 1. 10. - 23. 12. 1984 und vom 1. 2. - 23. 3, 1985 Fordern Sie unseren Spezialprospekt an! Kurverwaltung, 219 Cuxhaven, Tel. (04721) 470 44





Glücksburg Schlymmer-Farlin 7 Ü/HP ab BM 686,- Pets./DZ.EZ-Aussching BM 15,- Tag/Zi Kur-Urland 7 Ülf als OM 478, Pens JOZ, EZ-Autschlag DM 5,- Tag/Zi, Grömitz rögutz zum Kennenlernen 5 C/HP ob DM 483.- Pers /OZ.EZ-Antschlag DM 15,-7eg/Z).

Timmendorfer Strand Nieudorfzum Kemeniernen S (J/HP DM 483, - EZ Aufschlag DM 15.- Tag/Zi. Bad Segeberg
Etholson und Filmeh 7 U/F DM 441.- Pers./UZ, EZ-Autschlug CM 15.- Tag/ZL

Sendemvospekt, Mrland nach Mal" auteriara Senterprospekt "Urlank nach Maß" anterders 6 Möglichkeiten — 1 Preis DM 528. - p.P. 8 MgZ/HP

NOROSEE - NIEDERSACHSEN -SCHLESWIG-HOLSTEIN - OSTSEE

Denken Sie daran:

Jetzt den Herbst-Urlaub
huchen!

Sylt - zu jeder Jahreszeit



Appartements v. Hävser in besten Lagen

III Desten Lugen
(Strand, Kurmittelhans, Wellenbad) u.
ezkinsiver, individueller, durchdachter Ausstattung jeder Geschmacksrichtung von 20,- bis 300,- 0M p. Tg. Je nach
lahreszeit und Größe – als Basis für
einen angenehmen Urlaub für Sie! Fragen und buchen Sie bei uns. Wir beraten Sie gern. Teisfon \$4451/78 01°
WIKING
2280 Westerland Steinmannstr. 7–9

Westerland Wenningstedt Tienum, Rentum

anzjährig erstklassige Häuser und ppartements, gepflegte Ausstatung im Teil mit Meeresblick, Schwimm ad. DM 35.- bis DM 350.- pro Tag





3 Gehminuten vom Strand, Wellen-bad + Kurzentrum. Im Kurzentrum t- + 2-Zi.-App. trei.

Bomhoffstr. 3, 2280 Westerland Tel. 94651/68 16-17 Der beste Weg nach Sylt



Uber Danemark mit unserer komfor tablen Auto- und Personenlahre, officeer Einkauf und Gastronomie an Bord Plattreservierung erforderlich. List Telelon 04652/475 Borno Telefon 00454/755303



Ferienwohnungen in Keltum und Westerland

Schwimmbad, Seuna und Solerfur Je nach Jahreszelt, Personenzahi Ausstattung DM 40,- bis 230,-.

thre Anfrage richten Sie bitte an:

Westerland –





Sport auf Sylt

Archsum Morsur

Der Wetterdienst List – (04652) 353 – sagt Ihnen, wie gut das Sylter Wetter ist!

Hornum Wir treffen uns Bendix Düysen



HOTEL STADT HAMBURG vereint (deal unter einem Doch Bebevoll eingestch-tete Zimmer, eine vielgerühmte Küche sowie passen-de Räumlichkeiten für festliche Antänse. Relais & Chöteaux – ganzjährig geötines.

Im Oktober ermößigte Zimmerpreise (25–50 %) 2280 Westerland, Strandstr. 2, Tel. 04651/70 58

# Strandhotel Miramar

Seit 1903 im Familienbesitz
Enziganige Lage a: Meer. App. v. Zim. alle mit Bad/WC, Tel., Farb-TV.
Gepflegtes Restaurant, reichhaltiges Frühstlücksbufett, Hotelbor, Sound,
Sokarlum, beheiztes SCHWIMMRAD, Massage- v. Fitne 2280 WESTERLAND \* Teleton 04651/70 42

Hotel Wünschmann Im Kurzentrum am Strand

·2280 Westerland · Telefon 04651/5025

Das individuelle Haus mit allem Komfort

2280 Keitum/Sylt · Tel. 04651/310 35 · Telex 2 21 252

Romanisches Hatel

2280 KEITUM, Telefon (04651) 312 89 ● ganzjährig ATLANTIC

Wohnen mit oliem Komfort – Schwimmbad · Sauna · Salarlum Ruhige Lage · Seeblick · Strandnöhe Abendrestouront

Johann-Möller-Str. 30, 2280 Westerland, Tel. 04651/60 46

HOTEL RUNGHOLT

2285 KAMPEN / SYLT

Unser Haus liegt an ein, der schänst. Punkte Inmitt, d. Natursche Großzügige Aufenthaltsräume – Bar – Sauna – Salariun its sowie Bazel- und Doppelzimmer m. Bod/Du/WC



**HOTEL ROTH am Strande** 

IHR ZUHAUSE AUF SYLT - GANZJAHRIG GEOF

2283 WENNINGSTEDT . SA.-NR. 04651/42001

2280 WESTERLAND - Maybachstr. 1 - Tel. 04651 / 23023

2280 WESTERLAND ● Margorethenstraße 5 ● Tel. 0 46 51 / 70 23 u. 24

Hotel NIEDERSACHSEN

HOTEL WESTEND

Hallenschwimsabed - Sauna - Solerium

Appartments

Hotel Hanseal

Behagliche Eleganz und modernster Komfort. Nähe Casino, Strand und Kureinrichtungen,

ruhig gelegen, nur wenige Schritte zum Strand und Wellenbad. Komfortable Zimmer mit Bod/Du., WC,

Telefon, TV-Anschluß, Südbalkans zum großen Garten, Fernseh- und Aufernhaltsräume, Parkplatz. Hauspro-spekt. Ganzjährig. Bungalow und Ferienwohnung.

2280 Westerland 1 - Telefon (046 51) 50 91 - Telex 221 238 FERIENHAUS "MITTELSAND"

HOTEL WULFF; Westerland am Strande

80 Betten - besonders ruhige Lage - Nachtfahrverbot in der Sasson - Zimmer nur mit Frühstück - reichhaltiges Frühstücksbuffet - großzügig engelegtes HALLENBAD - (10,5 x 7,5 m, 28") mit SAUNA, Solarium, Fitneß-Raum. – Geöffnet: Anf. März bis Anf. November. Hausprospekt. Margarethenstraße 9, 2280 Westerland, Tel. 04551/70 74

Hetel - Silbermõrve-

1984 zum Kennenie sehr ruhige Lage komlartabel - preisgünstig sehr gute Küche 40 Betten, 2-Zimmer-App.

surfen, segeln, wandern, kuren, viel viel Strand und Dünen SÜDERHÖRN 7 · 2282 LIST Tel. (04652) 12 14 Ein Hotel mit gutem Niveau, das hält, was es verspricht.

Kurmittelhaus und Wellenbad HOTEL MONOPOL günstige Pavschalen Januar-April mit Frühstück oder HP

30 Jahre im Familienbesitz Alle Zimmer mit Bad/Dusche/WC ● Frühstück, Tell- u. Vollpension 228 Westerland - Steinmanustr. 11 - Tel. (04651) 240 96 Friesenhaus "Margret"

.Die Seekiste

FERIENWOHNUNGEN, sehr behaglich und kamfortabel für 2-4
Pers. in einem 200 Jahre alten
Friesenhaus. Farb-TV, TeL-Dir.Wahl, Sauna. Ruh. Lage kn Ortskern. Telefon 04651/2 25 75 Inh. Margret u. Jörg Strempet ● FRANKENHEIM ALT ● KÖNIG PILSENER GUINNESS ● TEL 0 46 51 / 2 25 75

Silvana-Appartements

WENNINGSTEDT

Appartements mit ollem Komfort, Farb-TV, Tel., Radio, für 1 bis 5 Personen, teilw. 2 Zim. u. Balkon/Terrasse, volleingerichtete moderne Küche, p. Tag DM 90,- bis 180,-

. Telefon 04651/420 10, Frau Wagner

Westerland © Käpt'n-Christians Telefon: 94651 / 2 25 75

Urlant and Sytt. 1-4 ZL-App. So richtig zum Wohlfühlen. Für wenige Tage. Oder einige Wochen. GIV-App.-Verm.

Frau Wiegser (0 46 51) 2 62 60

Strandhotel "Seefrieden"

Räumlichteiten für Togungen und Kongresse. Beste Loge zum Strahd und zu den Kureinrichtungen. Komiorizinmer mit Dusche, WC, Telelan, TV-Anschluß und Video.

Strendstr. 21, 2285 WENNINGSTEDT, 04651/410 70

WENNINGSTEDT

haltige Luft. Moderne Kureinrichtungen, Weilen DIE KUR und Strand, Wiesen, Wolken, Weite. Hinzu kom-



KEITUM - Friesenhaus "Aur Merel"
Luxuriöse Ferlenappartements mit 2 bis 4 Zimmern in reetgedecktem Friesenhaus. Alle Wohnungen mit Südterrasse, Farb-TV, Telefon, teilweise Geschirspüler. Sehr stilvoil und behöglich.
Vor- und Nachsaison zu ermäßigten Preisen
ZAUBEL
Süderstraße, 2280 Keitum/Syit Ost, Telefon 04651/36 38 oder 60 53

BRADERUP 125 Johns Seebod men Preisvorleite durch Pauschalangsbote Es stimmt eben einfoch alles.

Auskünfte: Kurverwaltung 2283 Wenningstedt/

Morsum-Syll - ganzjáhrig

Sylt, Tel.: 04651/410 81. Hotel VIIIa Klasen

WENNINGSTEDT Neueröffnung nach vollständiger Renovierung – Komfortoble Zimmer, Du. u. WC, Forb-TV, Radio, Telefon. Reichhaltiges Frühstück. Halbpenslon möglich.

Zentrale Lage, nur wenige Minuten zum Strand.
Telefon 04651/420 10, Frau Wagner Hotel-Pension Wüstefeld **Hotel Berliner Hof** En Haus mit Tradition in ruhiger, zemraler Lage. Liebev. ausgest. Zl. mit Du., WC, Tel., TV-Anschi., Bar., Kaminzimmer. Abandrestauram: "Admirals-stube" à la carte.

Nur 2 Min. zum Strand v. Kurmittelhs. mod. einger. Zi., gemütl. Speiseraum, TV-Raum (Farb-TV), orig. finn. Sauna, Liegewiase, rub. Lage, Voll- v. Halb-Strondstroße, 2285 WENNINGSTEDT, \$4421/420.28

Zu jeder Anschrift gehört die Postleitzahl

Herbettage zum goldenen Sparpreis onfort Bomberg Hotel, Resi L. Hellenbed, Savna, Soleri Hathpens, p. P. I, DZ. ab 1.8.34 DM 80,-

Bomberg 3280 Bad Pyrmont Hotel: 3280 Bad Pyrmont Hotel: 3280 Bad Pyrmont Bombergallee 18 Tel: 05281/163 1

A CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF TH

**SCHROTHKUREN** in einem der schönsten Hotels im 14 Tage DBI 1400, — 21 Yage DBI 1860, — Garantierte Abnahme. Heusprospekt bilts enfordern

"Wiesenbeker Teich" 3422 Bad Lauterberg im Harz Tel. 05524/3309 und 2894

insel Langeoog Seebad Bensersiel Herbsturlaub an der Nordsee Mod. Apm. v. Perienwohnungen mit Schw'bad (20°), Sauna, Restaurant. Bensetsiel, Tel. 86971/15 35 Langacog, Tel. 06972/60 78

CHELAT-THERAPIE RHEUMA-Naturheilk-Shdig.

mir. 17. 2250 WESTERLAND, 04651/2 38 41

Waidmannsruh DIĂT- UND MATURNEU MEN 3118 Bad Bevensen, 95821/30% SAUERSTOFF Prof. v. Ardenne Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Tel., Bellion Hullenber Te

Fango, MASSAGEN, u.v.a.m. Alle Preise Inkl. VP im EZ. Unter arzt. Coltum

mod. Hotel mit viel Komfort - Raffenbad - UF ab 30 - Do WC ab 34 - Haussia ALTHAUS Parkhotel ... Denne K. H. Market

Alle Zi. m. Du., WC, Tel., z Y. Südbelkon, Lift, Padh-TV. Sponnonstrade, Yamalabella Mill av v. Rei Particolal, Appartment Particolar, Sansfort. m. antic. Ober Wedinacciden/Neuplatr yadificat — latte bandon die billionatie 3000 Best Delburg 1 (600). Textoburger Weld), Tel. (65557) 200800 — Note Prince, sestembeddi

BUSREISEN

# Passagiere steigen aufs Flugzeug um

tdt, Frankfurt/M. Das Flugzeug läuft in Nordamerika dem einst so beliebten Überlandbus allmählich dem Rang ab: Seit 1980 sank die Zahl der Buspassagiere von jährlich 370 auf 365 Millionen, während die Zahl der Fluggäste von 297 auf 318 Millionen angestiegen ist.

Die Manager der Busunternehmen geben die Schuld an dieser Entwicklung den Fluglinien, die mit ihren niedrigen Preisen immer mehr Passagiere von der Straße locken. Das US-Busunternehmen Grevhound nennt ein Beispiel: Auf der früher vielgefragten Busstrecke von Newark (New Jersey) nach Syracuse (New York) kostet die fünfeinhalbstündige Busfahrt 36 Dollar, während der 80 Minuten dauernde Flug mit der Billigfluglinie People Express schon für 27 Dollar zu haben ist.

Um dieser Misere zu begegnen, investiert Greyhound nun Millionen; So wurde der Werbeetat um 35 Prozent auf 20 Millionen Dollar erhöht und die Busse modernisiert. Außerdem sollen die Haltestellen umgebaut und auf den Standard von Flughafen-Terminals gebracht werden.

Ob dies die Entwicklung aufhält ist fraglich. "Wenn wir eine neue Strecke eröffnen", so ein Sprecher von People Express, "machen wir erst einmal den gleichen Preis wie die Buslinien oder bleiben darunter."

KREUZFAHRT

1411

trande

2 2 46 . Made 39.

St appoint

ACHSEN :

Aur Mare

DERUP !

4 .... 45°

### 1983 war bestes Jahr für NCL

Der Besuch der großen alten Dame ist beendet: Nach dem Intermezzo in Europa ist die "SS Norway" - ehemals "SS France" – wieder auf dem Weg in die Karibik. Ab 5. Oktober startet das größte Kreuzfahrtschiff der Welt von Miami aus wieder wochentlich nach St. Thomas, Nassau und zur NCL-eigenen Bahamas-Insel Great Stirrup (DER ab 2826 Mark von/bis Miami; ADAC 16 Tage Flug. Kreuzfahrt, Hotel ab 4910 Mark). Als die Norwegian Caribbean Lines 1980 ihr Flaggschiff auf diese Kreuzfahrten schickte, lachte die Branche Hohn, Heute spricht die Bilanz für sich; mit 97 Prozent Auslastung allein der "SS Norway" verbuchte die Reederei 1983 als das beste Jahr der Ge-

**GASTRONOMIE** 

# Kochlöffel als Küchenlob

Beim Blättern wächst der Appetit. Der Gedanke an frische Zickleinleher mit Salbeisauce ("Mildenberger" in Backnang), Steinbutt mit Hummerfarce im Salatblatt ("Seehotel Sieber" in Konstanz) oder Wildkraftbrühe mit Entenleberklößchen ("Hostellerie Bacher\* in Neunkirchen) läßt die Reiselust erwachen. Solche Informationen finden sich im elften, völlig überarbeiteten Schlemmer-Atlas, auf 612 Seiten in Fülle. Jahrelang hatte er um Anerkennung zu kämpfen. Am Anfang wegen der vielen bunten Bilder und der freundlichen Texte ohne Bewertungsskala belächelt, konnte man bei der Präsentation des zehnten Schlemmer-Atlas im vergangenen Jahr wenigstens von positiven Auflagenentwicklungen hören. Die Ausgabe 1985 stellte der Kartographische



Verlag Busche jüngst im Kettwiger Feinschmeckerlokal "Résidence" mit neuem Selbstbewußtsein vor.

Die von einem zwölfköpfigen Testerteam nicht immer genußvoll erarbeiteten Bewertungen können auch im Vergleich mit anderen Gourmet-Guides und einschlägigen Magazinen, was Aktualität und treffsicheres Urteil anbelangt, sehen lassen. Stolz weisen die Tester darauf hin, daß der Schlemmer-Atlas in den vergangenen Jahren oftmals Vorreiter bei der Entdeckung und Bewertung von Spitzenhäusern war: Er bejubelte das "Gala" in Aachen, "Rockendorf's Restaurant" in Berlin oder das "Sonnora" in Dreis beispielsweise schon 1982, während andere Publikationen erst ein Jahr später Lobeshymnen

Nicht nur das Konzept - weniger Häuser, dafür ausführlicher und mit Bild vorgestellt, und eine breitere Bewertungsskala -, auch die Aufbereitung hat in den letzten Jahren vermehrt Anhänger gefunden. Die im Herbst 1983 veröffentlichte Ausgabe '84 war schon zu Jahresbeginn ver-

griffen. Damit der neuen Ausgabe derselbe Erfolg beschieden sein möge, wurde großer Aufwand betrieben. Die bisher umfangreichsten Änderungen führten in der elften Ausgabe des Schlemmer-Atlas dazu, daß 240 Häuser gestrichen, 237 neu aufgenommen und 408 Häuser neu beurteilt wurden.

Von den 2011 ausgewählten Restaurants erhielten in der Ausgabe 1985 acht ("Gala"/Aachen, "Goldener Pflug"/Köln, "Scherrer" und "Le Canard" in Hamburg, "Anbergine" und "Tantris" in München, "Ente vom Le-hel"/Wiesbaden, "Schweizer Stuben"/ Wertheim) fünf Schlemmer-Kochlöffel für die besten Küchen in Deutschland. Zwei Restaurants rückten aus der Spitzengruppe in die Reihe der "hervorragenden Küchen", das "Schloß Friedrichsruhe" in Öhringen

und "Burg Windeck" in Bühl wurden nur mehr mit vier Schlemmer-Kochlöffeln bewertet. In dieser Kategorie befinden sie sich in der Gesellschaft von 39 weiteren vorzüglichen Restaurants, darunter das "Bareiss" in Baiersbronn, "Maitre" in Berlin, "Altes Forsthaus Beck" in Lingen oder Humperdinck" in Frankfurt, um nur einige zu nennen.

Eine "sehr gute Küche" wurde 204 Restaurants (in der vorigen Ausgabe waren es 185) mit jeweils drei Schlem-mer-Kochlöffeln bescheinigt. Immer-hin 468 Restaurants befleißigen sich einer "guten Küche" und stehen mit zwei Kochlöffeln im Atlas. 1089 bekamen einen Kochlöffel für "empfehlenswerte Küche". In dieser Gruppe rangieren vornehmlich Lokale, die oft zu den beliebten Treffpunkten gehören, auch wenn sie kulinarisch kaum mehr bieten als frische Matjes oder guten Pflaumenkuchen.

Insgesamt gab vor allem die Qualität der Küche und die Kreatitvität der Köche den Ausschlag für die kritische Auswahl. Besondere Aufmerksamkeit legte die Redaktion auf die Entdeckung von Restaurants, die ein günstiges Preis-Leistungs-Verhältnis aufweisen. Doch auch wenn der Schlemmer-Atlas 1985 nicht hilft Geld zu sparen, dem Feinschmecker ist er die 39,80 Mark wert.

BIRGIT CREMERS

### Was Urlaubsorte zum Wohl ihrer Gäste tun sollten

tdt. Frankfurt

Ferien machen bedeutet nicht nur abschalten - es bedeutet auch Gesundheit tanken. Die Urlaubs-Anbieter jedoch scheint dieser Aspekt kaum zu kümmern: Ist das "Produkt" erst einmal an den Kunden gebracht, schummeln sich die Ferienfabrikanten aus der Verantwortung.

Robert Steffen, Privatdozent am Institut für Sozial- und Präventivmedizin der Universität Zürich, hat nun von den Reisemanagern die Ausschaltung gesundheitlicher Risikofaktoren gefordert - etwa durch den Abbau von Streß am Ferienort "Schallisolierte Hotelzimmer", so Steffen, "sind das mindeste".

In die Nase steigt dem Schweizer Arzt vor allem der Zigarettenrauch. dem Urlauber überali ausgesetzt seien: Ob Gondelbahn oder Restaurant - den meisten Verantwortlichen sei es egal, ob die nichtrauchenden Feriengäste vom blauen Dunst benebelt würden oder nicht.

Auch mit den Küchenmeistern geht der Arzt zu Gericht: Mehr kalorienarme und diätetische Menüs kamen vielen Urlaubern mit Gewichtsund Cholesterinproblemen entgegen. Überdies sei der "lästige Zwang zur Halbpension" alles andere als angenehm. "Es gibt eine ganze Menge Leute, die nur deshalb privat Urlaub machen", weiß Steffen, "weil sie sich în einer Ferienwohnung nach ärztli-chen Weisungen ernähren können".

Doch nicht nur die Urlaubsproduzenten, auch die Tourismus-Manager vor Ort müssen sich mehr Gedanken über das Wohl ihrer Kundschaft machen: Ausschaltung von Verkehrs-lärm, mehr Freundlichkeit und gute Organisation tragen nach Ansicht des Mediziners wesentlich zu einer besseren Erholung bei. Als Beispiel nennt er dabei das streßfreie Schlangestehen an Liften amerikanischer Skistationen, wo parallel angebrachte Wartestreifen mit klaren Markierungen ein Anstehen ohne dauernde Abwehrreaktion" erlaubten.

Schließlich sollten die Fremdenverkehrsexperten in den Ferienorten auch an die Bewegung ihrer Gäste denken: Sportofferten gehören eben-so dazu wie genügend Spielraum, um mit "der Seele baumeln zu können" Allzuviel "freudige Überraschungen" freilich dürfen im Prospekt wiederum nicht genannt sein. "Erst durch positiv Unvorhergesehenes", berich-tet Steffen, "wird die Erlebnisfähig-keit gesteigert".



Bergwandern in den Aligäver Alpen

Sterne für Gipfelstürmer

Nach einer halben Stunde bleiben die ersten am Wegesrand stehen, um sich die Schweißtropfen von der Stirn zu wischen. Eine kurze Verschnaufpause, ein Blick über saftige Wiesentäler, dann ist der innere Schweinehund überwunden, und es geht weiter bergauf. Zwei Dutzend Wanderfreunde haben sich zusammengefunden, um ein Abzeichen zu erwerben: den "Wander-Stern für Höbenmeter", mit dem der Sonthofener Hotelpark "Allgau Stern" in diesem Herbst erstmals seine Gäste in höhere Regionen locken will.

Wir wollen nichts übertreiben und haben uns "nur" für den bronzenen .Wander-Stern" angemeldet; da müssen immerhin 3000 Höhenmeter geschafft werden. (Wer sich mehr zutraut, erhält für 4800 Meter das silberne und für 8900 Meter das goldene Abzeichen.) Bergschuhe, Anorak, Rucksack und Schlafsack müssen mitgebracht werden.

Gemeinsam mit Eugen Gölz, dem Leiter der Sportabteilung im "Allgäu Stern", erreichen wir am späten Nachmittag die Willersalpe in 1600 Meter Höhe. In dieser Berghütte wollen wir übernachten. Bald baumeln unsere verschwitzten Hemden und Pullover über dem Weidezaun; ein Glas frische Milch löscht den Durst. und langsam beginnen wir, die Bergromantik zu genießen.

Am Abend kehrt Hüttenstimmung ein. Ein paar Kerzen spenden roman-tisches Licht; der Almwirt spielt auf

er versucht es. Aber wen stört hier oben schon ein falscher Ton. Es gibt reichlich Brot, geräucherten Schin-ken, Bergkäse und dazu natürlich ein Schnapserl Man kommt sich näher. Gemütlich bocken wir mit ein paar Berg-Profis zusammen, die uns von ihren Gipfel-Abenteuern erzählen, von Wetterstürzen, Gletscherspalten und der Technik des Abseilens. Nicht zu spät verkriechen wir uns in ein Matratzenlager - 20 Männer und Weibsleut" bunt gemischt -, denn am nachsten Tag heißt es um sechs Uhr früh aufstehen.

Nach einem Schluck lauwarmen Kaffees marschieren wir los. Noch einmal 600 Meter stell hinauf bis zum Giofel des Ponten, der sich noch unter einem Nebelschleier versteckt. Kurzer Aufenthalt auf dem Gipfel. dann geht es weiter, und nach fünf Stunden ist das Ziel im Talgrund erreicht. Unsere Beine sind schwer geworden, und viele haben gespürt, daß auch der Abstieg kein Zuckerschlekken ist. Wir stürzen uns auf die Frühstückstafel am Waldesrand, Heißer Kaffee und eine kräftige Portion Schinkenomelett sind vielen jetzt wichtiger als der "Wander-Stern" den uns Eugen Gölz an die durchge schwitzten Anoraks heftet.

Angebot: Aufenthalt von Sonntag bis Freitag mit Halbpension im Doppel-zinmer ab 286 Mark, Das Angebot gilt bis zum 11. November, Anskunft: Hotelperk Allgäu Stern, 8972 Sonthofen-Staig.

# **ANGEBOTE**

### Palladios Bauwerke

Eine Studienreise zu den Bauwerken des großen Architekten Andrea Palladio bietet der Abano Reisedienst vom 13. bis zum 20. Oktober an. Unter qualifizierter und fachkundiger Führung werden die Teilnehmer unter anderem zu den kirchlichen Bauten und den prachtvollen Villen in Vicenza, Padua und Venedig geführt. Pauschalpreise bei Unterbringung im Fünf-Sterne-Hotel mit Halbpension: bei individueller Anreise 1100 Mark, mit Bahn (ab München) 1200 Mark oder Flug (ab Hamburg) 1800 Mark. (Auskunft: Abano Reisedienst, Grindelallee 180, 2000 Hamburg 13)

### **Durch Rajasthan**

Eine nostalgische Reise durch Rajasthan kann man in einem "Palast auf Rädern", einem alten Prachtzug eines ehemaligen Maha-rajas, buchen. Die Reise dauert zwölf Tage und geht über Delhi, Jaipur, Amber, Udaipur, Jaisalmer, Jodhpur, Bharatpur, Fatehpur Sikhri und Agra. Der Preis beträgt 5590 Mark inklusive Linienflüge, Reiseleitung und Vollpension. Abflüge wöchentlich jeden Sonntag ab Frankfurt. (Auskunft: Indoculture Tours, Bismarckplatz 1, 7000 Stutt-

### Schleswig-Holstein

Die Pauschalangebote des Fremdenverkehrsverbandes Schleswig-Holstein für Herbst, Winter und Frühjahr 84/85 sind da. 64 Orte zwischen den Meeren, auf den pordfriesischen Inseln und auf Fehmarn, dazu die Hansestadt Hamburg sind in einem Prospekt mit Angeboten, Extras und Spezialprogrammen vertreten. (Auskunft: Fremdenverkehrsverband Schleswig-Holstein, Niemannsweg 31, 2300 Kiel 1)

### Sonderreise Istanbul

Eine siebentägige Sonderreise nach Istanbul bietet das Hapag-Lloyd Reisebūro am 11., 18. und 25. Oktober an. Der Preis von 975 Mark beinhaltet den Flug mit Hapag-Lloyd-Jets ab und bis München. Unterkunft in erstklassigen Hotels (Doppelzimmer) sowie ein abwechslungsreiches Ausflugspro-gramm. Zuschläge bei Flug ab und bis Hamburg 110 Mark, Hannover 100 Mark, Düsseldorf 90 Mark und Frankfurt 80 Mark pro Person. (Auskunft: in allen Hapag-Lloyd-Reisebüros)



**Ein Traumprogramm** 2.—17. 11. 1984 — im November in den Süden, 15 Tage mit MS istra und MS Daimacija schon ab DM **1990**,=

große Kreuzfahrt

Venedig — Athen — Port Said — Kairo — Jerus Mykonos — Kanal v. Korinth — Pula Bruno Gemünd Tours GmbH 6 Frankfurt/M., Bockenheimer Anlage 12 Telefon 069/597 12 59

Ägypten-Spezialist Abypiteir-SpeZentisa
Kast. Rundreise 15 Tope
6. 10-20. 10. 84
10-21. 10. 84 schon ab DM 2445.
NH-Krastiehthen (Sheration MS)
11 Tope ab DM 3595.
Anticriteir bieten wir an:
Smai/Badeurlaub/Safari
Badeurlaub/Rundreise
BLREISE SAMBAK KG Se 19 a, 2006 Hatels Inton 640/33 St 10

SUDAMERIKA-FLUGE HIN und ZURÜCK AB BRU/AMS Schwachhauser Heerstr, 222

Weltweite Flüge Reisebüro Sky-Tours 1-1. 069/75 26 67 od 76 10 83



SUDAFRIKA + Mambi mit Fehrt im berühmten "BLUE TRAIN" Johannasburg-Durban (Bedsaufenthalt) GARTENROU-TE – Port Elizabeth-Oudtshoom, KAP DER GUTEN HOFFNUNG-WEINROUTE Verlängerungsprogr. NAMIBIA 29. März bis 13. (18.) April 1985 ab DM 6450,-

tr. Anmeldeschluß Nov. 1984 (wegen Blue Train) Buchungen und detallierte Programme durch: Deutsches Reisebüro 6700 Heidelberg 1, Robrbacher Str. 6

Tolelos (0 (2 21) 2 79 45



Dotel

zur Burgrnine

sunstige Pauschale ab solor

**Trimming** 

drucken

Sie Ihren

Partner.

130 beein-

Mit

Paelle Gelegenheit Preiswerte fluge in alle Weit Eichjagd 12.–18. 10., DM 1400,-Tel. 840/59 29 02

CAHARA+WESTAFRIKA TO

Eine Reise, die sich lohnt... Australien · Neuseeland 24 TAGE HAWAII-FIJI-AUSTRALIEN DM 4999. DR. DÜDDER REISEN GMBH

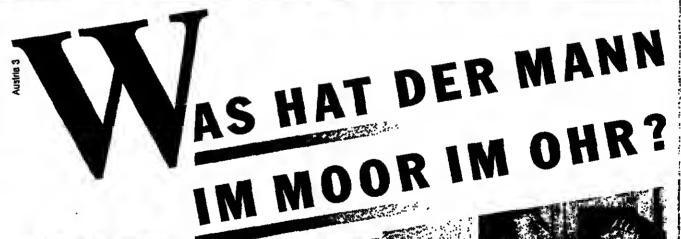

**Ob Wolfgang Amadeus** oder Wolfgang Ambros - er tut, was ihm guttut und hat seigen Spaß dabei. Er findet Bio-Kost köstlich und ist beim Schach alles andere als matt. Er bringt sich auf gleich in Österreich.

Sie müssen nichts und können alles tun - das ist die Idee "Bring-Dich-auf-gleich\*)-Urlaub" in Österreich. Sie steigen eine Woche lang aus allem aus, was streßt: Berufs-Streß, Status-Streß, Familien-Streß... Und Sie tun nur, was Ihnen, Ihrem Körper und Ihrem Ego guttut und nebenbei Spaß macht.

Ihre persönliche Vorgabe ist ein 7 x 7-Punkte-Plan, den Sie sich selbst aus einem Katalog von Möglichkeiten zusammenstelien. Die geeigneten Orte in Österreich schlagen wir Ihnen vor.

Bring Dich auf gleich in Österreich.





a. ich tue den ersten Schritt. Schicken Sie mir kostenlos und unverbindlich den 7x7-Punkte-Prospekt.

PLZ/On

// österreich

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

Frischzellen schockgefrostet

Entwöhnung in 14 Tagen

Alkohol und Medikamente

Super-Sauerstoff • Chelat • Thymus

Viewerbrootte Thorapren für dehire ohn witabisheden (Affor bekistuse)

und Folgeerklankungen. Ammissen einn der beistungsvergerigne

Kurzentrum Oberland · Bad Wiessee

Publisch 3831 (218) Bitc (Lessee um Tegernien in Monwe) De Büblij

und Revighsierung sowie zur Statik sierung des immunavatams

# ÄRZTLICH GELEITETE SANATORIEN UND KLINIKEN

a, Bandscheibeoleiden, mod. Arthischungsbebasdung – a. i. (THX), Prof. Asian, Organ-Extr. – sowle alte inn. Krankheiten. ite Ruhe in einem herri. gelegenen u. sehr komlart. einger. Sanatorkun stoburger Woldes. Internist und Badeorrt Im Hause, 3wäch. Pauscholtzt. Bäder, Vollp.). Zwisch'scie. ob DM 2097,-, Haus II ab 1095,elähig). Hausprosp. des Isstituts filt moderne Theraple, 4930 id/Hiddesen, Lindenweg 4–6, Hallenschwimmbad (25° C). T. 05231/

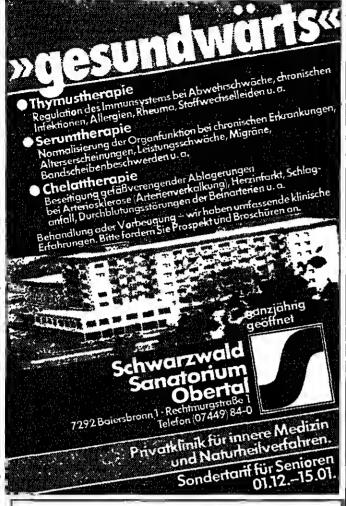

## Psychosomatische Fachklinik

Probleme mit Alkohol, Medikomenten und psychosomatischen Be-schwerden, u. o. ols Folge beruflicher oder persönlicher Krisen, erfordern eine fochlich erstklassige, Intensive (also zeitsparende) und vor ollem diskrete Intervention, Besonders tür Führungskrätte, leitende Angestellte, Beamte und

deren Angehörige orbeitet eine deran ausgelegte psychosomati-sche Fachkinik (17 erfohrene Azte und psychologische Fachkräfte tür 46 Betten) in einem niveauvollen deutschen Heltbad. Durch-schnittliche Behandlungsdauer 6–8 Wochen. Ihre Antragen werden sotort, individuelt u. diskret beontwortet.

Antrogen zunachst on Frau Klx, Obembergklick, Parkstr. 25, 4902 Bad Salzuflen Tel. 05222/18 01 11

Privatklinik und Sanatorium für innere Krankbeiten, Insbesandere Privatklinik und Sonatorium für innere Krankbeiten, Insbesondere Anschlußbehondlung noch Erkrankungen des Herzens (Infarkt, Operalian), Hachdruck, Diabeles, körperliche und nervliche Er-schöpfung, Depressianon. Erfahrenes Arztaleam, olle physikolischon Elnrichtungen, Dlätbetrevung, Hallen- und Freibad, eigener Wold-und Wiesenpark, weitläufige Wanderwege, vallkammene Ruhe. Besitz und ärztliche Leitung seit Jahren in gleicher Hand.

Bitte fordern Sie unseren Prospekt mit Versicherungshinweisen an. 8980 Oberstdorf (850 m ü. d. M.), 08322/1069

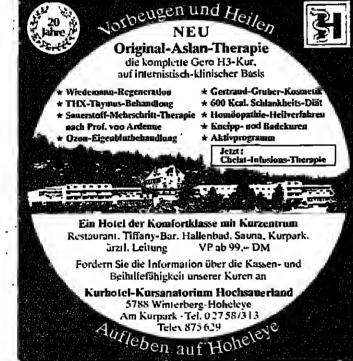



Privatklinik für Innere und Ganzheits-Medizin

Einzigartige, ruhige, heilklimatische Schwarzwald-Höhenlage (775 m) mit Blick ins Rheintal und vielen Wanderwegen, 15 km oberhalb von Baden-Baden.



Beihilfefähige, kultivierte Kur-Klinik mit 60 Betten Erfahrenes Fachärzteteam Individuelle Diatbetreuung Modemes Hallenbad (30° Kuren und Anschluß-Behandlungen bei/nach inneren Erkrankungen (vor allem nach Herzinfarkt) und operativen Eingriffen. Auch Original-Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne.

Bitte Prospekt mit Versicherungshinweisen enfordern. SANATORIUM BÜHLERHÖHE - 7580 Bühl 13 - Tel. 07226/216

einschl. Injektionen von Thymus-Gewebe

– 34 Jahre Erfahrung – Eigene Herde speziell gezüchteter Bergschafe die einzigen Spendertiere

original nach Prof. Niehans Ein natürliches Behandlungsverfahren u. o. bei:

 Herz- und Kreislaufstörungen Chronischer Bronchitis und Asthma Erschäpfungszuständen (z. B. Managerkrankheit)

 Abnützung von Gelenken und Wirbelsäule ● Nieren-/Blasen-/Prostata-Leiden, Impotenz Leber-/Magen-/Bauchspeicheldrüsen erkrankung

Deutsches Zentrum für Frischzellentherapie Sanatorium Block Brauneckstr.\$3, 8172 Lenggries
Tetefon 08042/2011, FS 5-26231

der alpine Luftkurart Oberbayerns

Auf Anfrage erhalten Sie ausführliches Informationsmaterial bitte Alter und Beschwerden nennen.

# Gesundheit. Die Nr. 1

bei IMMUNSCHWACHE zur AKTIVIERUNG

# der körpereigenen Abwehr- u. Selbstheilkräfte

bei chronischen FUNKTIONSSTÖRUNGEN der Inneren Organe, Streß, Leistungsabfall

# LTHERAPIE

eigene Schmerzambulanz

bei DURCHBLITUNGSSTÖRUNGEN aller Gefäße und chron, entzündl. Erkrankungen OPTIMIERTE SAUERSTOFF-KUREN

Rheuma • Arthrose • Gelenke BESCHWERDEN in Knien, Hüften, Schullern, Rücken, Füßen, Wirbeisäule erfolgreich behandelt mit der idealen

Thymo-Therma-Kur (Rheuma-Kur) THERMAL-Helischlamm-Kompressen extra aus Ungarn von AUSSEN kombiniert mit der weltbekannten THYMUS-Kur von INNEN

5 Ärzte verschiedener Fachrichtungen

bei organ. Potenzstörungen verlangen Sie die MEDICIA-Information für Spezialbehandlung

Provisidinik für Innure Medizin und Naturhelliverfahren
5483 BAD NEUENAHR
Rawensberger Str. 3/20 · Tel. 0.26.41/22.81



3280 Bad Pyrmont Komloriables Haus Berhilfetahig gemaß § 30 GWO Kuren und Fitnellkuren Herz, Kressauf, Hochdruck, Leber, Stoftwechsel, Pheuma, Band-scheiber, Genaries, autogenes Training und Regenerations-kuren, Übergewicht, Dikt und Pastenkuren, Pauschalkuren, Badestleikung, Pyrmonter Bloor, Gertraut-Empler, Kosmelik Hallenschwimmbad 30°, Sauna. Alle Zimmer Bad, Dusche/WC. 2°

# Psychotherapie - Hypnosen seit 30 Jahren

Nähere ausführt. Informationen durch unseren Prospekti - Appartement

Privatklinik – 2852 Bederkesa – Telefon 0 47 45 / 292 Seelische, vegetative und körperliche Erkrankungen dividuel- oder Pauschalbehandlung (Kassen), 25 Patiente



## Baden-Baden Schwarzwaldklinik in Villa Stephanie

Privatklinik und Sanatorium

für alle inneren Erkrankungen einschließlich Stoffwechselstorungen und Rheuma. Rehabilitation nach Herzinfarkt, Schlaganfall und chirugischen Eingriffen. Zelltherapie, sämtliche Diatformen, Gewichtsregulierung, Check-up, autogenes Training. Alle klinischen Einrichtungen, große Badeabteilung mit Bewegungsbad, beheiztes Hallenschwimmbad mit Sauna u. Solarium. Gepflegte Atmosphäre mit hervorragendem Hotelkomfort In ruhiger Lage direkt am Kurpark. Fachärztliche Leitung. Beihilfefähig (außer Zelltherapie)

Lichtentater Allee 1/ 7570 Baden-Baden Telefon (0 72 21) 2 30 37-9

### Herz/Kreislauf · Asthma · Bronchitis Anschlußheilbehandlung efle Kurmittel

 Pauschalkuren, keine zusätzlichen Kosten

nach Herzinfarkt sowie Asthma bronchia 39 m² großes Appartement

Fordern Sie bitte unseren Informationsbrief an: Ostseekurklinik Holm – an der Kleier Förde 2306 Schönberg, Telefon 84344 / 20 02



Ozon Therapie
 Nnural Therapie
 Homöotherapie

 Homootherapie
 Frachärztliche Diagnostik und Vorsorge,
 Internistisches "Check up"
 Schwerpunkt: Hellkuren für Rheuma und Diabetes
 Dr. Schnitzer Natur-Kest - Entschlackungs- und Entgiftungskuren

Hallenschwimmbad 30°C - aktive

umfangreiche Information, kostenios von: Park-Sanatorium St. Georg 6483 Bad Soden-Salmunster, Telefon 06056/80 05-6

Frischzellen

am Tegernsee

frisch im eigenen Labor zubereitet



KiBlingerstr. 24–26 · 8183 Rottach-Egern/Obb. Tel. (08022)2 40 33

Sanatorium und Privatklinik Lentrodt

Arzt für inn. Krankheiten Ermäßigte Nachseison-Preise Hallerischwimmbed im Hause Herz und Kreislauf, Leber, Rheuma, Diabetes.
Gersaine, Heilfasten, Diaten
Lift, Alte Zi m. Bad oder
Du WC Amtstelef Beihilfefahig Hause Lift, Alte Zi m. Bad oder Moor, Cor, Cor, Trockengesbad, Massagen, Kneipp. 3280 Bad Pyrmont · Schlo8stra8e 9 · 2 0 52 81/40 81

# ASTHMA-KLINIK BAD NAUHEIM

Asthma - Emphysem - Bronchitis - Herz/Kreislauf

 Entwöhnung von Aerosal-Mißbrauch Einsparung von Cortisoa-Präparater Prospekt anfordern: 6350 Bod Mauhaim, Tel.: 06032/81716



KLINIK PROF. KAHLE

Thymus (THX) Frischzellen Sülfelder Tannen

und Hotel Teegen mil Kurabteiluog 2061 Sülfeid/Holst, üb. Bad Oldeslog Kassburg 28 Tel, 04537/430 od. 558 NEURODERMITIS

Wir können helfen, ohne Cortisone, biologische Therapie mit nachweis-baren Erfolgen, rasche Besserung, ambulante Behandlung. Information: Tel. 88341/1 54 60 und 8 11 07

Frischzellen

Kurheim 2077 Großensee bei

Hamburg. Telefon 04154/62 11

KURHOTEL-PRIVATSANATORIUM KELLNER GmbH

Erstrangig-beihilfef. Innere Krankheiten - Naturheilverfahren - Wirbelsäule u. Gelenke. Revitalisierung: O2-THX-Serum-Zellen-Chelat. Quell-Vornome anschluß an die Thermal-Römerquelle für Badeabteilung und Hallenschwimmbad, Kosmetikabt, n. Gruber, Alle Anwendungen im Hause.

Straße PLZ/Ort

### SCHWARZWALD

### Willkommen im **SCHWARZWALD**

Wandern im Herbst Sport/Erholung im Winter Heilung/Erholung

In Heilbädern u. Kurorten **FERIENKATALOG 1985** (Versand Januar 1985)

Ausschneiden und schicken an: FVV SCHWARZWALD Postfach 1660, 7800 Freiburg, Ruf (07 61) 3 13 17

# à la carle in Badenweiler

Was unser reizvoll gelegener Ort im südl. Schwarzwald an attraktiven 🕂 preisgünstigen Wochenan- 🗿 geboten ab Oktober zu bieten hat, schreiben Ihnen gerne:



Hotel Römerbad "Eines der letzten Traumholels in Deutschlend" | Vogue). Ganzjährig geöffnet Wochenangebol DM 1.050,-. Telefon 0.7632/700

Hotel Schwarzmatt Neues 80-Betten-Komlort-Holel - ganzjähnig geöffnet. Herbstriche Schnupperwochen zu ermäßigten Preisen, Telefon 076 32/60 42.

Weitere Angebote + Auskünfte: Kurverwaltung 7847 Badenweiler Telefon 07632/72-110.



CHWARZWALDHOTEL RUHBÜHL 7825 Lenzkirch. Tet. 07653/821 

DIE • WELT WELT...SONNTAG



So erreichen Sie die Anzeigenabteilung REISE-WELT MODERNES REISEN Tel.: (040) 34 74 483 FS: 217 001 777asd



**Erholsamer Herbst auf Sylt** I- u. 3-Zi-Lux.-Whgen. in kl., ruh. Wohnanlage, mur 3 Min. v. Strand, Gorch-Fock-Str., Westerland, zn. enorm günstigen Preisen. z. B. 3-Zi-Whg., max. 6 Pers., DM 60., per Tag. FONTENAY Immobilien GmbH, Tel. 048/278 25 81 S Y L T Fer iertwohnungen und Ferienhäuser cTv. GS, Tel. Partol. Strandhähe. Prosp. art APP-VERMIETUNG BALS, Kollundweg 22 2280 Westerland/Sylt, Telefon (04651) 24288

Lerchanhof · Kuimpen · Sylt, stilles, kult. Haus am Wattenmeer, Gästezim-mer u. Appartements m. Tel., TV, Frühst., Garten, Strandth, Hauspro-spekt, Tel.: 04651/413 29 Strandnähe, wunderschönes Frie-sen-Rinzelhaus ab sotort trel Tel. 0911/54 02 03

3 Wochen wohnen – 2 Wochen zahleo in St. Peter-Ording, Ferienapps, mit Schwimmbad, Sauna, Solarium etc., Hausprospekt kostenl. 040/724 66 66



Kattam/Sytt besonders gemüti. Ferienwhg. verm., Tel. 040/796 36 05 Langeoog

Langeoog 4-Pers.-Ferienwhg. Nachss Tel. 04235/619 Sylt + Tennis Morsum, Kft. Ferien-Whg. m. großer Terr... 2 Zl. 6 Schlafpl., Farb-TV. Tel. i App., Wische, Schwimmh., Sauma, Solar., 3 Tennispl., all. inkl. 21 verm., Tel. 04044 17 97 (Sz. + So. 040/410 65 16)

Herrliche Ferlentage Ferritans Persentage
unf der grünen Insel Föhr
Ferienhser., Strandapp., Whiten.
Tel. 94451/88 77 – 949/31 77 75
HANSA Föhr

Reetdoch-Einfam'ns. auf 3000 m² freistehend, herrl. eingewachsen, bes. wertvolle Ausst. II. allem Komf., ab sol frei. Tel 05203/204

Koitum/Sylt Komf-App. unter Reet (exki-Landing-Neub.), sehr ruh., sowie traumhft. Häuser ab sofort u. Weihn/Silvester zu NS-Preisen z-verm. Tel. 04651/333 33

Nordseeinsel Nordstrund - direkt am Wasser - Fertenhösser mit 56 m² Wfl., allem Komfort u. 4 Sehlafplätzen, pr. Tg. 60,- bis 70,- DM noch frei. Auskünfte tagsüber bei Herrn Thies-sen, Tel. 04842/83 11

7847 Badenweiler · Hochwaldstr. 7 · Telefon 07632/751-0

Nardseeinsel Baltrum Perienwhg. DM 80,-70,-, noch für die Rerbstierien frei, Tel. 0551/79 20 66 St. Peter-Ording
Perienwhgen. dir. hinterm Deich m. Seeblick, Nähe Wellenbad, Kurwald, TV, Sanna u. Perienhans m. Garten u. Garage v. Priv. frel, 7el. 040/22 64 61 od. 04863/26 52

Sylt

Kft. Reetdachhs., beste Lage, n. Ferienwhg. Westerland, ab sof. u. Salson 85 fr., Tel, 6581/49 21 53

Kompen – Somenkund Kft. App./Häuser dir. am Wattenmee ab sof. u. für d. Herbstferien frei Tel. 04652/72 67 od. 05283/18 78

Syit/Westerland u. 4-Pers.-Perienwhgen. frei. Preis pach Vereinb. Tel. 04651/245 04

ist bei jadem Wetter schön lübsche Ferienwohnungen und Häu-ser in jeder Größe und Lage frei. App.-Yermittiung CHRISTIANSEN Ame Dorfstr. 3, 2286 Timmum/Sylt. Tel. 94631/318 26

Nordemey Kit.-Wohnung für 4 Personen, direkt am Strand, ab solort frei Tel. 02191/2 94 94 (nach 18 Uhr) Westerland/Syft
Verbringen Sie ihren Herbst- und
Winterurlanb im Gästehaus "Gunlis",
2-6 Pers., komf. Ferienwhg., einger.
L nord. Stil, in runiger IL strandnaher
Lage. Tel. 04651/219 74

Tinnum/Sylt ab Sept. mod. einger. Zi., Bd./Du., TV, DZ 30.-, EZ 60.- inkl. Frühst., Sanna Sol., Bar i. Hs., Ten.-, Kegein-, Reit-mögl. i. d. Nähe, Tel. 04651/310 66

SYLT-YERMIETUNG KUECHLER, 2280 Westerland Apparements und Ferienhäuser frei. Bitte Bildprospekte onfordern. Friedrichstr. 9 – Telefon 04651/75 77

Sylt 2 Pers. ab 80.-, 4 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 4 Pers. ab 80.-, 4 Pers. ab 80.-, 4 Pers. ab 80.-, 4 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 80.-, 10 Pers. ab 8

INSEL SYLT Appartement-Vermletg. Billy Henke Ferien-Whngn. auf der gesamt. Insel 2260 Westerland, Wilhelmstraße 6 Telefoo (04651) 225 74

Kampen/Sylt Gemtil. 2-ZL-App. ab solon frei. Tel. 04651/434 83

Westerland/Sylt Schönes 2-Zi.-App., zentr., kompl. eingerichtet, frei. Tel. 04653/1643 (abends)

Westericiaci/Syit
Spitzenlage, kompl. einger. FerienAppts. im neuen Kurzentr, (tegenöber der Musikmuschel) m. freiem
Meeresbilek v. Priv. i. Nachs.,
Weihn., u. VS zu verm. Tel., TV Color
vorh. Tel. 02364/20 29

ZOZ Zentrum für Ozon- und Zelltherapie Tel. (05441) . 79 33, 2840 Diepholz

arzti. geleitet

Privatsanatorium am Schloß Kurheim Dirks 328 Bod Pyrmont, Schlospiotz 1, Tel. 05281/63 63 v. 52 74 Im Kurzentrum unmintelbar zum Palmeogarten kurzentrum unmintelbar zum Palmeogarten kurzentrum unmintelbar zum Palmeogarten kurzentrum und Schenkerzliche Betreuung b. Herz- u. Kreislaufkrankheiten de Gelenkkrankheiten mit den Pyrmonier Heimitteln. Psychosomat. Aspeite bei innereo Krankheiten Lebensberulung. Zimmer mit Bad od. Dusche u W. Tel., Lift, befallfefühlg, Housprospekt. Vor- u. Nachsaison Ermäßigung.

Informieren Sie sich über die erfolgreichsten Naturheil-Verfahren z.B. die Zelltherapie nach Prof. Niehans

> Wir senden Ihnen kostenios Sale antoquen O Die Broschüre Naturheil-Verlahren, die ausführlich über erfolgreiche Therapien berichtet: Z. B. über die Wiedemann-Kur,

Zelltherapie nach Prof. Niehans. die THX (Thymus-Immun-Therapie). Ozon HOT: Eigenblutbehandlung, Sauerstoff-Mehrschritt-Therapie nach Prof. von Ardenne, Akupunktur. Unsere Patienten-Information über die

handlungserfolge bei Herz- Kreislauferkrankungen und Gefäßstorungen. O Den Farbprospekt über unsere ärztlich geleitete Privatklinik für innere Medizin, die Ihnen allen Hotelkomfort und eine moderne Bäderabteilung bietet.

Chelat-Infusions-Therapie und thre Be-

REGENA 8784 Bad Brack enter Sinutal 1 Tel, 0.97.41 50.11



Sauerstoff-Mehrschrift-Therapie nach Prot, von Ardenne
 Schlankherlskuren (Akupunktur - HCG)
 Zell-Therapie
 Regeneratronskuren (THX - Bogomoletz etc.)
 Rheuma-Spezialbehandiungen

Auf de

- 28 Tage

Leiter Dr. med. Kahle

Prostata-Leiden? Kombinierte Behandlungsmethode ohne Operation. Arztliche Leitung.

Kurhotel CH-9410 Helden Klimakurart über dem Bodens (Schweizt Telefon 00 41 71 / 91 11 15 Seit 25 Jahren Spezialklinik

**PSORIASIS** wird beherrschbar durch Stoft-wechseltherapie, therapie, neueste Erkenntmsse

in der Ernahrung, Entschlockung.
Nochwelsbore Erfolge, rasche
Besserung des Leidens. Aufenthaltsdouer gemaß orzilicher
Verardnung.

Informationswochenende zwa Speziolpreis: Klinik Beau Reveil, 1854 Leysin VO orztlich geleitet, stootlich onerkannte Speziokkinik für Psoriosis, Tel. 004125/ 34 25 81, Prospekte ontordem.

LER FERVENIUM SEN

Zentr., ruh. Kft.-Perletwhg., 2-7 Pers., TV, Parkpl., Tel., 04651/2:28 7 Wyk cuf Föhr Komf. Wohnnag. 2 Schlafzimmer. 1 Fußbodenhenzung. ab i. 10. 84 Tei. 0202/46 ti 70

Kampen-Sylt ruhig u. gemittlich unter Reetdach m Blick über Heide, Dünen u. Meer, Wo'gen f. 2 bis 6 Pers., ganzfährig im LOTSENHOF n. Friesenhof GOBEWIEL Haosprosp. Pf. 40, 2285 Kampen Tel.: 04851-411 10

List/Sylt gr. App. io ruhiger Lage für 4 Pers. frei ab 24, 9, 1984 Tel. 040/603 03 70 + 536 29 20

Morsum/Sylt, 3-Zi.-Whg., 90 m², FPS, Pahrräd., Waschmasch., 197 2-4 Pers. günst. z. vm. 646/865 51 17

SYLT Farb-TV, Tel., Schwimbb Sauns, Tel. 0410844 57

Ustsee.

Brockersby/Schlei/Catsée
Mod. Ferienhaus m. Boot. ideal fB; Herbstlerien u. Weilmachten; fBt 4 Pers. nur 80.- DM pro Tag + Srom. frei ab 7: 10. 84. Tel. 9431/51 41 ve m 50, 20 Uni

TRAYEMUNDE Komfort-Ferien-Wohnungs Tel. 04502/7 16 53

Z. jeden

# SCHACH MIT GROSSMEISTER LUDEK PACHMAN

Was ist eigentlich los mit Viktor Kortschnoi? Er scheint eine neue Gewohnheit zu haben: Am Anfang iedes Turniers verliert er zuerst eine Partie, um dann mit aller Energie die Konkurrenz zu verfolgen – was in kurzen offenen Turnieren gewöhnlich eine fast unmögliche Aufgabe ist!

ostet

of Kurhein &

enans

4 mm 47.2 mg

100

 $\gamma(x) = \eta x_{m_2,j}$ 

. KAHLE

PSORIAS!

.....

1.8

State of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state

So war es nun wieder in Zürich, wo ein großes "Open" anläßlich des 175jährigen Bestehens der Schachgeselischaft Zürich ausgetragen wurde init zehn Großmeistern und mehrejen anderen internationalen Titelträgern. Und so verlief die sensationelle Partie der L Runde:

### Damenindisch.

Bellen - Kortschnoi 1.44 Sf6 2.5f3 e6 3.c4 b6 4.e3 Lb7 51d3 c5 6.0-9 Le7 7.Sbd2 0-0 8.b3 d6 (Natürlicher ist d5, aber vielleicht wallte Kortschnoi seinen Gegner der manchmal recht extravagant spielt – zum aggressiven Vorgehen verführen. Zweimal bitten läßt sich edenfalls der Spanier nicht!) 9.De2 Sbd7 10.a4!? Te8 11.Sg5!? (Um nach h6 mit 12.14! fortzusetzen.) d5 12.14 44: 13.od4: Sf8!? (Warum eigentlich nicht de, und falls 14.bc, so Sc5? Da M.dc an Dd4+ scheitert, wird Schwarz den aktiven Ld3 los. Auch 74.Sc4: ware für ihn keineswegs ge-ahrlich!) 14.1b2 Ld6 (Nach sofort h6 ware natürlich 15.Sgf3 nebst Se5 mark) 15.De3 hs 16.Sh3 (16.Sgf3? ware nun mit Sg4 zu widerlegen.) Lb4!? (Damit beginnen schon recht gekunstelte Manover. Gar nicht schlecht ware zum Beispiel Sg6.) 17.Tad1 Te8 (Der letzte Zug hätte seinen Sinn nur in Verbindung mit Ld2: 18 Td2: Se4 wonach jedoch 19.Le4: de 20.f5 günstig für Weiß wäre.) 18.862 Te7!? 19.543 Se8 29.Se5 26!? (Und danach spielt schon Bellon in seinem besten Still) 21.Sfg4! Sd6 (Nach fe 22.fe hat Weiß ebenfalls einen starken Angriff - zum Beispiel h5!? 23.Dh3! und nun scheitert hg? an 24 Dh8+! nebst matt.) 22.Dg3 Kh8 23.cd5: ed5: 24.Dh4 fe5:? (Und das kostet schon die Partie, besser wäre Se4!, wonach zum Beispiel 25.Sh6:!? zu keinen klaren Konsequenzen geführt hätte - gh 26.Dh6:+ Kg8 27 Le4: fel usw.) 25.de5: \$17 26.15 Le5+ 27.Kh1 d4 28.f6 Tee7 29.fg7:+ Kg7: 39.Tf7:+! Tf7: (Oder Kf/: 31.Tf1+ usw. - Ke6 32.Dh6:+, Ke8 32.Sf6+) 31.Dh6:+ Kg8 32.Sf6+ Tf6: 33.ef6: Tc7 34\_Le4+ Ld5 35.Dg5+ Kh8 36Ld5: Sh7 37.De5 Sf6: 38.Tfl! Dd3: 39.De7: aufgegeben.

In der 2. Runde erlitt übrigens auch Spasski einen "Schiffbruch": In emer ausgeglichenen Position seiner Partie gegen den Österreicher Dückstein (Weiß: Kg3,Dd1,Ta1,f1,Ld2,g2,Sd4, Ba3,c2,c3,e5,f4,g5; Schwarz: Kc8, Da5,Th7,h8,Ld7,Sc6,d8,Ba7,b7,c4,d5, e6,g6) beging er einen schweren Fehler 28.Th1?? Th1: 29.Lh1: Th1:! 30.Dhl: Sd4: - und schon war es aus:

31.Ddl S5+ 32.Kg4 La4 33.Tel De5

34.Del b6 35.Kh3 Le6: aufgegeben. Ein für solche Turniere ungewöhnlich niedriges Score von 6 aus 9 genügte dem britischen Großmeister Nunn zum alleinigen Sieg. Kortschnoi teilte die Platze 2.-7. mit Großmeister Bellon, Gheorghiu, Seirawan, Sossonko und Spasski - mit

Lösung vom 21. September (Kg1,Dd1,Td2,e1,Sa4,f1,Bb3,d5,e4, 12,g3,h2;Kg8,Db5,Tb8,c8,Sa5,e5,Bb4, d6,e7,f7,g6,h7):



(Kcl\_Dh5,Tdl,d6,Bh2,b3,c2,f2,g5 h4; Ke8, Da5, Tc8, h8, Le4, Ba6, e5, f6, f7,

# Das große Kreuzworträtsel

|                                       |                      |                              |                                | -                                       | **-                        |                                        | 0'                            | 708 54                           | -                                        | -                            |                             | Mar Villa                           |                         |                             | -                                  |                         |                                         |                          |                                |
|---------------------------------------|----------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|
| botan.<br>Begriff                     | Hunde-<br>rassa      | dt.<br>Elbe-<br>zufluß       | finenz.<br>Unter-<br>stirtzung |                                         |                            | Gift-<br>schiange                      | Buch<br>der<br>Bibel          |                                  | Kongreß<br>stadt i.d.<br>Steier-<br>merk | turk.<br>Groß-<br>stadt      | Abk.f.<br>Nach-<br>schrift  | Ştaet<br>der USA                    | •                       | Fluß<br>zur<br>Rhöne        | Stadt<br>in der<br>Steier-<br>mark | •                       | dt. Or-<br>chester-<br>leiter<br>(Paul) | Stadt<br>an der<br>Mosel | bibl.<br>Riese<br>90-<br>schle |
| •                                     | 8                    |                              |                                |                                         | ·                          |                                        |                               |                                  |                                          |                              | v                           | ,                                   |                         | _                           |                                    | 7                       |                                         | ٧                        | ,                              |
| <b>.</b>                              |                      |                              |                                |                                         |                            | Gawäs-<br>ser mit<br>hohem<br>Selzgeh. |                               |                                  |                                          | 6                            |                             |                                     |                         | fest,<br>aus Erz            | 1                                  |                         |                                         |                          |                                |
| Stadt-<br>teil v:<br>Berlin           |                      |                              | dt.<br>Physiker                |                                         |                            |                                        |                               |                                  | dt.<br>Publizist<br>(Eugen)              |                              | sagenh.<br>griech.<br>Jäger | -                                   |                         |                             |                                    |                         | griech.<br>Mond-<br>göttin              |                          |                                |
| pagor.<br>Milch-<br>getrink           | -                    |                              |                                |                                         |                            | Fakui-<br>tirts-<br>leiter             |                               | gê-<br>zêhmt                     | -                                        |                              |                             |                                     |                         | Fern-<br>ziéi-<br>gaschoß   |                                    | Abk.f.<br>Sekunde       | -                                       |                          |                                |
|                                       |                      |                              | blut-<br>still.<br>Salz        |                                         | Verzie-                    | -                                      |                               | 9                                |                                          |                              | Notiage                     |                                     | Rock-<br>auf-<br>schlag |                             |                                    |                         |                                         | 5                        |                                |
| nord.<br>Linter-<br>welt              |                      | angl.:<br>nech               | -                              |                                         |                            |                                        |                               | fat.:<br>eben-<br>falls          |                                          | Graif-<br>vogal              | -                           |                                     |                         |                             |                                    | griech.<br>Göttin       |                                         | die<br>Ukrainer          |                                |
| Salz-<br>losung                       | -                    |                              |                                |                                         | Ge-<br>bäude-<br>streifen  |                                        | genues.<br>Starts-<br>menn    | •                                |                                          |                              |                             |                                     | Leder-<br>gurt          |                             | Geliebte<br>des<br>Leander         | -                       |                                         | •                        |                                |
| ost-<br>preuß.<br>Land-<br>schaft     | 1                    | Univer-<br>sität<br>In Paris |                                | frz.<br>Film-<br>star +                 | -                          |                                        |                               |                                  |                                          | Stadt<br>am<br>Ober-<br>herz |                             | trz.:<br>Ein-<br>kommen             |                         |                             |                                    |                         |                                         |                          |                                |
|                                       |                      | •                            |                                |                                         | ·                          |                                        | Stecht<br>bei<br>Rimini       |                                  | Nach-<br>komme<br>Sems                   | -                            |                             |                                     |                         |                             | Adems<br>Sohn                      | -                       |                                         |                          |                                |
| frz.                                  |                      |                              |                                | Titei-<br>figur b.<br>Tschai-<br>kowski |                            | ober-<br>ital. Ge-<br>wässer           | -                             |                                  |                                          |                              |                             |                                     |                         |                             | kleine<br>Engels-<br>figur         |                         | Kfz·Z.<br>Heil-<br>bronn                | -                        |                                |
| Zeichen<br>für<br>Iridium             |                      | 11                           | Fluß<br>zur<br>Seine           |                                         |                            |                                        |                               | nwrt.:<br>Wind-<br>schetten      |                                          |                              |                             | wider                               |                         | Stepp-<br>muster-<br>gewabe | -                                  |                         |                                         |                          |                                |
| Form-<br>schön-<br>heit               | -                    |                              |                                |                                         |                            |                                        |                               |                                  | Autor<br>v. "Ro-<br>binson<br>Crusoe"    |                              | ital.<br>Groß-<br>hefen     | •                                   |                         |                             | 2                                  |                         | Fluß<br>am<br>Kan-<br>kasus             |                          | altd<br>f. N<br>ven            |
|                                       |                      |                              |                                |                                         |                            | Alpen-<br>primel                       |                               | Facht-<br>waffe                  | -                                        |                              |                             |                                     |                         | Skipe-<br>taren             |                                    | engl.:<br>zehn          |                                         |                          | ľ                              |
| e. der<br>Kleinen<br>Sunda-<br>inseln | Fluid<br>Zum<br>Ebro |                              | mathem<br>Begriff              |                                         | süd-<br>amerik.<br>Gebirge |                                        |                               | 3                                |                                          |                              | ost-<br>europ.<br>Barsch    |                                     | griech.<br>Göttin       |                             |                                    |                         |                                         |                          |                                |
| Latein-<br>schrift                    | -                    | ·                            |                                |                                         |                            |                                        |                               | dt.<br>Film-<br>star<br>(Gustav) |                                          | Arrest-                      |                             |                                     |                         |                             |                                    | große<br>trop.<br>Echse |                                         | Hptst.<br>von<br>Vietnam |                                |
|                                       |                      |                              |                                |                                         | Vor-<br>silbe:<br>Gegen    |                                        | hig.<br>Buch<br>des<br>Islams |                                  |                                          |                              |                             |                                     | Speise                  |                             | Geburts-<br>schmerz                | -                       |                                         |                          |                                |
| engil.:<br>grun                       |                      | bibl.<br>König               |                                | Fluß.<br>2007<br>Oise                   |                            |                                        |                               |                                  |                                          | engl.:<br>eins               |                             | Wüsten-<br>luchs                    |                         |                             |                                    |                         |                                         |                          |                                |
| verbin-<br>dung                       | ·                    | *                            |                                |                                         |                            |                                        | Umleut                        |                                  | Musik-<br>hallo                          |                              |                             |                                     |                         |                             | frz.<br>Artikel                    |                         | Mo-<br>ment                             | <u> </u>                 |                                |
| spite.<br>Ausruf                      | -                    |                              | 4                              | Ger-<br>mane                            | -                          |                                        |                               |                                  |                                          |                              |                             | schmach<br>tander<br>Lieb-<br>heber | -                       | 10                          |                                    |                         |                                         |                          | <b>®</b>                       |
| Wesser-<br>pfeife                     | -                    |                              |                                |                                         |                            |                                        |                               |                                  | vor-<br>dring-<br>tich                   | -                            |                             |                                     |                         |                             |                                    |                         |                                         |                          |                                |
| 1                                     | 1                    | 2                            | 3                              |                                         | 14                         |                                        | 5                             |                                  | 6                                        | 7                            | ,                           | 8                                   |                         | 9                           |                                    | 10                      |                                         | 11                       |                                |

# DENKSPIELE



Es geht jeweils um den Mittelkreis der beiden "Blümchenmuster": Sind die Kreise gleich groß, oder ist einer von beiden größer?

### Anf den Kopf gestellt



Die Ziffern 0, 1, 6, 6 und 9 kann man auch lesen, wenn sie kopfstehen. Bilden Sie nur mit Zahlen, die aus diesen Ziffern zusammengesetzt sind, ein Magisches Quadrat, das die Konstante 264 hat und das auch \_magisch" bleibt, wenn man es auf den

### Kopf stellt! Unkonstante Konstanten

Nehmen wir doch einmal an, aus irgendeinem Grunde würde die Naturkonstante "Fallbeschleunigung" plötzlich verändert, und sie wurde den doppelten Betrag 2 g annehmen. Wie würde sich das auf Armbanduhren älterer Bauart (mit Spiralfedern) und auf Pendeluhren auswirken?

### Scharade

Schmerzlicher Ausruf ist das erste, das zweite ist nicht "sie", Wasser spendet uns der dritte. das ganze: schmuckes Federvieh.

Lösungen vom 21. Sept.



So wurde die große Figur in neun Pentominos unterteilt, die jeweils ei-

### nen Punkt enthalten.

Zanbern ist keine Hexerei Von der genannten Endsumme ziehen Sie 250 ab. Die so gefundene dreistellige Zahl gibt die oben liegenden Augen an.

Schachteirätsel Athen + let = Athleten Homonym Auslage

Aus sieben mach acht

Logogriph Schlaf - Schaf



Dies ist eine Möglichkeit, den Knoten auf acht Schnittpunkte zu erwei-



Drei Holzchen wurden umgelegt, und damit verschwindet eines der funf Quadrate! (Nachtrag zur Auflösungaspalte vom 31. August)

# REISEOWELT

MAGAZIN FÜR DIE FREIZEIT mit Auto, Hobby, Sport, Spiel Verantwortlich: Heinz Horrmann Redaktion: Birgit Cremers-Schlemann Dr. Rudolf Zewell

Godesberger Allee 99, 5300 Bonn 2 Teleton (02 28) 30 41

# BRIDGE

| Sta                    | ndie Nr. 2 | 1/84                          |
|------------------------|------------|-------------------------------|
| AD5<br>DB88<br>ADB1098 | w o        | ◆D\$5<br>□642<br>◆AK5:<br>◆K4 |

Nord eröffnet "1 Pik", Ost bietet "2 Karo" und West springt - etwas eigenmächtig – auf "6 Treff". Nord greift mit Pik-As an. Wie sollte West vorgehen, um sich möglichst gute Chancen für seinen Schlemm zu geben?

### Lösung Nr. 20/84

Sud gewinnt wie folgt: Nach Pik-As wird Pik geschnappt und Karo-Dame vorgelegt. West gibt den König. Der Tisch nimmt. Pik wird erneut gestochen, um mit Treff-Dame zum Tisch zu gehen und auch den letzten

Pik zu trumpfen. Es folgen Treff-As (der Tisch wirft Karo ab) und die Karo-Zehn. Erst jetzt werden alle drei Trumpfrunden gespielt (Coeur-As,

 König und -Fünf). Die Gegner können es so einrichten, daß jeder von ihnen die dritte Atout-Runde nehmen kann. Ist es Ost, muß er von Karo-Acht und -Sechs in die Gabel Karo-Bube und -Sieben am Tisch hineinspielen. Nimmt jedoch West den Stich, hat er das zweifelhafte Vergnügen, von Treff-Zehn und -Sieben in Treff-König und -Acht der Hand an-

treten zu müssen.

Der Alleinspieler bringt also nach einem "dummy reversal" die Verteidigung (wahlweise Ost oder West) ins

## Anflösung des letzten Rätsels

WAAGERECHT: 2. REIHE Malaysia — Kuala Lumpur 3. REIHE Reise — Remus 4. REIHE s - Graz S. REIHE Kanon - Tor 6 B. REIHEN Serios — Issues — Graz S, Reine Raino — Ionado S, Reine Notati — Ionado S. Reine Notati — Ionado S. Reine Notati — Ionado S. Reine Notati — Ionado S. Reine Moster — Titel — Spa 10.

Reine do — Jepan — Platin 11. Reine yds. — Heu — Saar — Pakt 12. Reine Esons —

Mohammed 13. Reine Tuta — Alt — Zoug 14. Reine Etberfeld — As — Ilio 15. Reine

u.a. — Raa — Emile — Mn 16. Reine Usus — Korne — Allee 17. Reine Besar — Loira 18. REIHE Bozen — Kabul — Lab 19. REIHE Bon — Murad — Manila 20. REIHE Tiber — Nigeria — Ela 21. REIHE Lein — Titania — Traber

SENKRECKT: 2. SPALTE Havanna — Odysseus — Boll 3. SPALTE Episode — Leudon 4. SPALTE Marokko — Snob — Ti 5. SPALTE yes — Teu — Benin 6. SPALTE si — Ketar — Trajen 7. SPALTE Istar — Jenufa — Met 8. SPALTE Mee — Henau — Kanuri 9. SPALTE total — Malter 10. SPALTE Skien — Tajo — Kana 11. SPALTE Hedin — Engadin 12. SPALTE Aragon — Salome — Gl 13. SPALTE Ales — le — Amt — Lukea 14. SPALTE Taxel — Algol 16. SPALTE Luzon — Presse — mit 18. SPALTE Hus — Bill — Ar — Aar 17. SPALTE Gneis — Zille 18. SPALTE Pers — Stapel — lieb 19. SPALTE Adamspik — Ulms — Alle 20. SPALTE Arizons — Antigone — Baar — HEUERNTE

### 

# Bayern

Berchtesgaden

Lar - Landhs. f. gehob. Ansprüche b.
6 Pra. l. ruh. sonn. Lage, gr. Gart. TV.
Tel., Zhog., Garg., There erlaubt, ideal
f. alle Jahres., DM 135, -Tag + NK.
Tel. 08028 / 21 01 Bayer. Wald - Idealer Urlaub Komi. Bunzalows, 2-6 Pers., preis-wert. Tel. 08944/13 00

**Bayerischer Wald** am Brotjuciniriogel, 1016 m hoch, neue komi. Ferienwohmmgen (Südwesthang) mit Balkon u. Terrassen, 50 u. 80 m². für 4-5 Pers., gemitl. mit Bauerumöbein einger. (TV. Radio, Tel.), Zimmer mit Frühstick, HP u. VP, herri. Wanderweite, 30 km Lotpen, Ski-Liffe, Sid-Schulen. Ammeldane und Prusneiten.

Gennisch-Part, Neu erb. Komf.-Fe-rienwohnungen, ruh. Lg., 2-5 P. J. Oster, Gästeh. Boariehof, Brau-hausstr. 9, Tel. 08021/5 08 02

ioue Surmeschi die Komfortleries

nungen kulterzen von Badenweiler, genzi geofinst. Bitte ruten Sie an 076.32/5053.

Zu jeder Anschrift gehört

die Postleitzahl

Mojelweide

Das herriich gelegene, mondualle, in seinem besonderen Stil einmatige

HINTERZARTEN

mai Fenemwohnungen an auclusiven Lanchausstil und mehreren Gesel-schaffsräumen. Gr. Ferbyroep. 207852/5040+1737 Familie Wilke, 7824 Historzerien.

Tel. 07908/355 a. 009/62 32 25

Wandern in Schönwald im Schwarzewaldorie auf einem Hochplateau (850-1100 m.). Es erwertet Sie das Gästehaus BERTRAM mit komfortabel ausgestatteten 1- und 2-zimmer-Appartenents, kompt. einger. Köchen. Schwimmbad, Sauns, Solarhum, Whirl-Pool, Kamirzi, Auferthatex., Tisfgarage. Fordem Sie kottenios und unwerbindt, uns. Prospekt au; Gästafraus BERTRAM, Richard-Dorar-Straße 8, 7741 Schönwald I. Schw. Tel.: 07722/10 51

Wandem in Schönwald im Schwarzwald

Schwarzwald

# Dänemark

Dänemark ab DM 195,- Wo.

Nordsee, Dünemerk Blockhaus auf Römö, 2 hr. Häuser mit gemeins. Schwimmbecken, frei ab jetzt u. in 1965. Fernard Herra Juhl 00459-81 20 94

DANEMARK — PREISGUNSTIGER HERBSTURLAUBT Uberall ad. Hordsee, Octool, Floridan and histoir scholer, Kinderfreendt, Ferianhiuser eder Projecte. SFEZNAMERBUT: Gesturatie Lesschiuser mit Sturm und ALLEM Komitort für 9 Processer an der stadt. Nordspecialte dicht am Strand. Aussilhel. Notation mit Grundrissen und Friess, Freendliche, persönliche Buntum.

Ast. Burg. Sokhie und Strand. Dichter anbysto. 004 58-245600

Fhänser, FHI Sörensen, Dorfstr.36a, 3812 Lph. 8, T. 8511/74 19 11

Schweden

Schweden Ferientäuser, Blockhäuser, Bauemhöfe Katalog anfordern III Sildschwedische Ferienhaus Vermittlung Box 117, S-28900 Krisinge, T. 004544-60655

# Frankreich

risches Hous bei La Rochelle/Atlantik Tel. 06821/2 57 21 o. 05129/13 93

RANCE REISEN

SKI in Frankreich des größte Spezielprogramm per LUXUSBUS- FLUGZEUG - AUTO Der neue Ski-Katalog ist da, heuer auch mit SKI-SCHWEE!

31. Oktober '84.

Ser Furbkatalog kostunic

Telefon: 0 89/28 82 37

therestenstr 19 - 3000 Münch

8500 Ferlenwohnungen u. Chalets gemültliche Sidhotela in den beliebtseten Sidorien. Ferienwohng. im Harz 3 Zz., Kil., Bad, ca. 75 m², i. Brannlese, Nh. Waldschwimmb., langer, zu verst. War schneit bucht, sichert sich Nh. Waldschwimmb., langfr, zn verm. Tel. 0561/6 29 20 od. 6561/6 86 49 die besten Angebote und erhält 2-5% Frühbuchermschlaft bis

Oberingen/Nu6dorf. schöne Ferica-wohning. 40 m., Pahrradverm., Seesicht, frei ab 8. 10., DM 30... Tel. 07335/89 59

Verschiedene

Wenn Ferienhausurlaub

erst kostenlosen Karalog

Côte d'Azur zw. St. Tropes u. St. Raffisel, ruh. Hangi, herri. Meeresbi, Kft. App., 4 u. 2 Pers., v. 5, 10-31, 10, frei. 7ei. 040/796 25 31

Côte d'Azer Ferienhs. in Cavalaire m. 2 Schlaf-räumen, Schwimmb. u. Tennispl. vorb., Tel. 02235/38 99

Frankreick ab DM 195,-/We. Ferlenhäuser FM Sörensen, Doristr. 36 a, 3012 Lgh. 8, Tel. 8511/74 10-11

Herriche Fertererobnungen in Men-ton an der Côte d'Azur, dir. zm Meer, ab 2. 11. 84 zu vermieten. Tel. 97851/52 38

Geben Sie bitte die Vorwahl-Nummer mit an, wenn Sie in Ihrer Anzeige eine Telefon-Nummer nennen

### Spanien

CLUMP STANKS

Am Atlantik in Nordwest-Spanien Deutsche Fomilie bleiet 40 m²-2-Zimmer-Aportin. im Garten om Meer für Winteraufenthalt. Tel. 06152/547 66

### Ferienhaus mit großem Swimmingpool an der Costa Blanca

6 Betten, 2 Bäder, Wohnräume, Bar, Grill, komplett eingerichtet, in stiller Bucht, direkt am Meer gelegen, wegen besonderer Umstände günstig abzugeben.

Tel. mach 18.00 Uhr: 02166/533 25

Für alle

die sich auf ihre Urlaubsreise freuen oder

Ferienerinnerungen auffrischen wollen, sind die "Reise-Weh" in der WELT und "Modernes Reisen" in WELT am SONNTAG jede Woche willkommene

Osterreich

Elimou/Tirol "Berghof"

komplett möblierte 3-Zimmerwot nung an solvensen Meter, Wintersa son oder ganzjährig zu verwieten Telefon: 02151/59 15 40

Bed Hofgestein 2-3-Pers.-App. Kii. Diele, Belk, ab DM 30.-Tag, Tel. 48 11 62 od. 3 57 56

# **Vill**a/Teneriffa

Im Siden, beste Lage, Blick ands Meer, 3 Schletzi. 3 Bäder, große Kfiche u. Wohnzi., Terrasse, Swimmingpool, sof frei zu verm. 2 Pers. bis 3 Wochen pro Tag DM 98,-, jede weitere Person DM 20,- Tel. 0231/57 83 35, Fr1 Grottker, Mo.-Fr. von 9-16 Uhr

Achtung Sonnenhungrige Hans z. d. Costa Bianez, dir. a. Meer, eig. Pool, gepfi. Garten, f. Weiha. u. Silvester zu verm.

Tel. ab Mo. 0043/662 39 429

Mallorca Komfortable Bungalows 22 vermie-ten. 1 Woche (2 Personen) DM 255,-, 3. Woche frei. Parabel S. A., Paerto de Antrax, Spanien Tel 003471/87 19 84

Cepta Bleaca Gepti, Haus, Meermihe, frei ab 1, 10., für Cherwisterer billigst. Tel. 0228/ .35 67 15

Ferienbung, L. Söden von Lanzarote ab Ohl. zu verm., max. 4 Pers. Tel. 0201/80 15 78

1000 m., gemüt. Ferjenhs. m. 2 sep. Wohnungen I. je 2 bzw. 4 Pers., ruh. Hangiage m. Panoramablick, Herbst u. Winter 84 frei. Tel. 6220/37 58 08 WINTERURLAUB IN KÄRNTEN

Patsch/Tirol Gemülliche, gut eingerichtete Perlen-wohnung in Bed Kleinkirchheim/ Plass (2-4 Pers.) Weihnschien und Wintersalson 1984/85 noch frei. Lie-bisch, 7150 Hagnan, Tel. 07532/83 28

# Schweiz.

Loszorbeide

3-71-Pewo, frei ab 7, 10., Gar., Kamin, sonnige Lage, Spülm., TV, Tel. 07351/2 91 45

AROSA/Granbilacion (Schweiz)

AROSA/Goubidades (Schweiz)
Aparthotel Hof Arosa
Winter 1984/85 noch einige wunderschäue Appartements (2–6 Personen) zu wermieten. Hallenbad und
Sanna im Hause. Tennis- u. Squashhallen in der Nähe,
Tel. 604181/31 15 76

Verschiedene

interchalet

in den besten Wintersportorten

Frankreich/Italien/Österreich Schweiz/Deutschland

Alle Informationen im kosteniosen 112 seitigen Programm 1984/85 INTER CHALET, 7800 Freiburg Bigmarckallee 2a 12 0761-210077

er u. Ferienu

In Schweiz-Urlaub-aktiv Jetzt buchen -Yorber Video-Film seben

Richige Ferien-Wohnungen, 1 bis 5 Zi. für 2-7 Personen, Ermen/Wallie, 1100-2600 m, Mähe Bettmeralp. DM 17,50 – DM 25.—Pers./Tig. Schneesichers Abfahrten (75 km) und Langisuf (35 km) v. Dez. – Aprik, Herbet besonders schön zum Bergwandern, Tennis user. Prospekt und kosteni. Videofilm (System ?) sofort anfordern, Telefon 02:31-52:74.78.

Schweiz - Berner Oberland Ferienhaus mit Södterr. in Wander-und Sidgeb. ginstig zu vermieten. Tel. 0761/587 11

Schöne Answahl an Chaists und Wohnungen. Ausführliche, unver-bindliche Prospekte. Geben Sie Per-sonemahl und Daten an:

LOGRAFINT CITY S. A. Rue dn Midi 16, CH-1003 Lau Tel. 004121 / 60 25 50 LAAX, Films, 3-21-Kft.-Ferienhaus (5 Betten) Winter 100,-/140,- sFr. Tel. 04102/527 20

sta, Panorama, Schwinnthad Gratisprospekt, 0041/91/51 72 65

AROSA Greekingden/Schweiz Retherntilek": Die Top-Appartements bis 6 Perso-nen. Großes Hallenbad, Tennis- und Squashballen. Tel. 004131/31 02 11

Florido W. Palm Beach Lux.-Villa m. Pool, 300 m z. Strand, 3 Schlafz., 1 Woche DM 1500,-Tel. 02191/8 64 65

unter dieser FS-Nummer erreichen Sis die Anzeigenabteilung DIE WELT/WELT am SONNTAG

217 001 777 asd

# AUSFLUGS-TIP



Anreise: Auf den Bundesautobahnen A 3 oder A 60, A 61, A 66 ader A 67 bis Moinz, donn noch Süden links des Rheins ouf der Bundesstraße 9 etwa 19 Kilometer bis Oppenheim (Beschilde-

rung "Stodtmitte" folgen).

Offinungszeiten: 1. April bis 31.
Oktober jeweils 13 bis 17 Uhr. Montogs geschlossen. Führungen nach varhenger Anmeldung.

Auskunft: Deutsches Weinbaumuseum, Warmser Straße 49, 6504 Oppenheim; Telefan: 06133/2544.

# Oppenheim am Rhein

Daß in Oppenheim am Rhein der Wein schmeckt, weiß fast jeder. Und so manchem Touristen dürfte auch die ehrwürdige Katharinenkirche am oberen Rand des Städtchens vertraut sein. Der rotschimmernde Sandsteinbau, in mehrhundertjähriger Bauzeit ent-standen, ragt unübersehbar über den kleinen Häusern und üher der gotischen Michaelskapelle empor, einem Beinhaus mit einer jahrhundertealten Sammlung von Men-

Überhaupt beeindruckt diese ehedem Freie Reichsstadt (die heute zum Kummer ihrer Bürger nur noch Teil der Verbandsgemeinde Nierstein-Oppenheim ist) durch ihre vielen historischen Gehäude. Weniger bekannt ist ein relativ junges Museum mit einem kuriosen Anhängsel: Das Deutsche Weinhaumuseum mit der größten Mausefallensammlung der Welt.

Das Weinbaumuseum, eine private Gründung, aber inzwischen anerkannt die umfangreichste Sammlung aus diesem Bereich in der Bundesrepublik, schenkt natürlich den Besuchern keine alten (unbezahlbaren) Weine aus. Dafür kann man sich ein anschauliches Bild von der Entwicklung des Weinbaus

Sie kosten im Schnitt 200 Mark pro Woche und versprechen die große

Bergfreiheit: ortsübergreifende Ski-

pässe, die in immer mehr Skiregio-

nen in Mode kommen. Doch nach

dem Urteil der Stiftung Warentest

entpuppen sich die heißbegehrten

Plastikkarten bei näherem Hinsehen

"nicht selten als Produkt einer Wer-

begemeinschaft unzusammenhän-

gender Skireviere". So haben die Ber-

liner Reisetester - nach Überprüfung

von 28 regionalen Skipässen in

Deutschland, in Österreich, in der

Schweiz, in Italien und in Frankreich

beispielsweise "im aufgesplitterten

Gehiet des Ostaligäus keinen plausi-

hlen Anlaß für einen gemeinsamen

Skipaß" entdecken können. Auch im

Montafon und im Zillertal fehle der

Zusammenhang der Liftnetze. Ge-

samturteil für diese ortsübergreifen-

den Skipässe: "mangelhaft". Der Paß

im italienischen Valtellina wurde so-

gar als "sehr mangelhaft" eingestuft.

machen, von den alten Römern bis zum höchst modernen integrierten Pflanzenschutz. Dabei wird so manch eine Legende zerstört: etwa die. daß zu Großvaters Zeiten alles natürlich, hiologisch und umweltbewußt zugegangen sei. Wer die Pflanzenschutzspritzen und die Arsen-, Kupfervitrioi- und Nikotinpräparate sieht, die man schon um 1890 verwendete, der wird der Gegenwart im Vergleich dazu vielleicht doch allerhand ahhitten müs-

Die Mausefallensammlung - 153 verschiedene Konstruktionen aus aller Welt - war vor vier Jahren ein Mithringsel des heute 69jährigen Museumsdirektors. Der Mann ist eine Attraktion für sich: ehemals Gutsbesitzer in der Slowakei, dann Leiter der Starenbekämpfung im rheinhessischen Weinbau, inzwischen ein höchst witziger Führer durch seine Sammlung. Allein die Geschichten, wie Freunde ihm aus Indien oder dem Fernen Osten besonders ausgefallene Mausefallen mithringen wollten, aber am Flughafen wegen der seltsamen Dinger als potentielle Terroristen festgehalten wurden, sind das Eintrittsgeld (zwei Mark) wert.

JOACHIM NEANDER

FOTO: OPA

Auch in den beiden Fällen, in de-

nen in den Regionalskipaß wenig-

stens "schneesichere und attraktive

Glanzlichter" eingearbeitet worden

sind, vergah die Stiftung Warentest

nur ein "mangelhaft". Der Test-Re-

port: "So wurden die Skiorte des

Landkreises Oberallgau einfach an

die florierende Skischaukel Oberst-

dorf/Kleinwalsertal angehängt, ob-

wohl die übrigen Mitgliedsorte his zu

Loh zollen die Reiseinspektoren

der Stiftung Warentest dagegen den

französischen Verhundsystemen und

den "weniger grandiosen, doch nicht

minder vergnüglichen Skirevieren" -

darunter den österreichischen Zu-

sammenschlüssen Wilder Kaiser und

Saalbach-Hinterglemm. Und gerade-

zu ins Schwärmen geraten die Tester

beim Dolomiti-Superskipaß: "Der

macht seinem Namen wirklich Ehre."

Ein Beispiel für andere. Noch ist es

50 Autokilometer entfernt liegen.







# Vor Anker im türkischen Burgengolf

Die türkische Küste ist reich an Golfen, die in landschaftlicher Schönheit und kulturgeschichtlicher Bedeutung miteinander wetteifern. Einer von ihnen ist der Burgengolf, auch Golf von Datça genannt, weil er die Südküste der Datça-Halhinsel umspült. In der Antike hieß er Golf von Doris und bei den Türken heißt er Hisaronü Körfezi.

27 Kilometer östlich der Ortschaft Datça, etwa gegenüber der griechischen Insel Symi, hat man ein Ferienzentrum mit Bungalowdorf und Campingplatz gebaut. Es liegt vor einem dichten Pinienwald, hinter dem sich rothraune Berge erheben. Die Anlage ist geschmackvoll der Natur angepaßt, umrahmt von zwei wunderschönen Buchten, die nur durch einen schmalen Isthmus voneinander getrennt sind, der in einer felsigen, be-waldeten Halbinsel ausläuft.

Hier gibt es weit und breit nichts, was die Luft verpestet oder das Wasser trübt; die Natur ist in bester Ordnung, in den Wäldern begegnet der Wanderer vielen Arten von Wild. Kleine Fischerboote schaukeln im klaren, blauen Wasser vor den flachen

sandigen Stränden. Der Platz ist erbolsam, gut geeignet zum Surfen, Schwimmen und Joggen, aber auch als Ausgangspunkt für ausgedehnte Ausflüge in die Umgebung, entweder per Auto oder mit einem Ausflugsboot. Man kann auf der Bootsfahrt nach Knidos am Westende der Datca-Halbinsel, sogar Delphine treffen. Ich glaube beinahe, diese geselligen Tiere lieben das Brummen von Bootsmotoren, sie werden

geradezu davon angelockt. In der Bucht von Knidos (Naturhafen Büyük Liman), hinter dem mächtigen Vorgebirge, ankern wir huchstählich im Museum: Ruinen der ehemaligen Theater, Tempel und Türme umgeben uns. Zwei Jahrtausende hlicken auf uns herah. In einer kleinen Kneipe lassen wir uns die Spezialität der Gegend, frischen Hummer,

Der Museumswächter setzt sich zu uns und erzählt vom vergangenen Reichtum dieser Stadt, die vom Seehandel lehte und religiöses Zentrum des Dorischen Bundes war. Und nicht etwa aus Athen oder Sparta ka-

men die Koryphäen unter den griechischen Ärzten, sondern aus Knidos und dem benachbarten Kos, wo der berühmte Tempel des Heilgottes Asklepios stand und die Wiege des Hip-pokrates. Die Mediziner, die aus der Arzteschule von Knidos hervorgingen, erhielten Berufungen in alle Ekken der damals bewohnten Welt. Seine größte Berühmtheit aber verdankt Knidos der Tatsache, daß die Stadtväter vom berühmten Bildhauer Praxiteles eine Statue der Aphrodite gekauft hatten, die "oben ohne" trug. Nackte Haut, auch wenn sie aus Stein ist, hatte schon immer eine unwiderstehliche Wirkung: viele Tausende aus aller Herren Länder pilgerten zur

kleines Testgelände für Solarenergie befinden. An dieser Stelle ist die Datça-Halhinsel nur einen Kilometer

Als die Perser im 6. Jahrhundert v. Chr. begannen, die Städte Westkleinasiens zu erobern, wollten die Leute von Knidos diese Enge durchstechen und ihr Land zu einer Insel machen, um so dem Ansturm der persischen Truppen zu entgehen. Doch das Orakel von Delphi entschied ge-gen diesen Plan: "Durchstecht den Isthmus nicht, zieht keine Mauer hoch! Zeus machte euer Land zur Insel, wollt er's selbst." Daraufhin ergaben sich die Knider kampflos.

Von einem kleinen Hügel, auf dem



Die romantische Ziegenbucht

FOTO: WYN HOOP

nackten Liebesgöttin und mehrten so den Ruhm von Knidos. Zum Leidwesen nicht nur der Gastwirte von Knidos ist dieses Denkmal vor einigen Jahrhunderten auf rätselhafte Weise

verschwunden. Wir huchen noch einen weiteren Bootsausflug und zwar zum östlichen Teil des Burgengolfes. Hier wird er schmal, manchmal glaubt man, auf einem Alpensee zu sein. Wir nehmen Kurs auf ein graues Felsgehilde, das wie die Pfeifen einer übergroßen Kirchenorgel aussieht. Es thront vor der Einfahrt zu einem waldigen Fjord namens Bencik, an dessen Ende sich eine meteorologische Station und gut versteckt zwischen Bäumen - ein

es würzig nach Thymian und Rosmarin duftet, überblicken wir zwei Golfe, unseren Burgengolf und den Golf von Kos nördlich davon. Besonders begeistert sind wir von der Ziegenhucht (Keçi Bükü) bei Orhaniye. Am Strand stehen gerade die Oleandersträucher in voller Blüte. Auf der roten Kiesnehrung vor der Bachmündung tummeln sich zahlreiche Wasservögel, und das kleine Inselchen vor dem Westufer ist bedeckt mit Überresten einer mittelalterlichen

Da wir auch das Hinterland des Golfes kennenlernen wollen, steigen wir aufs Auto um. In der liehlichen Ebene um Datça, die von sanften Hű-

geln aufgelockert wird, stehen Mandel- und Obstbäume in Getreidefeldern und hilden einen anmutigen Kontrast zu der Gehirgskulisse. Nachdem wir die Anhöhe hinter der Ziegenhucht über die kurvige Uferstraße erklommen haben, öffnet sich an der Südseite des Golfes ein weites, grünes Tal vor unseren Augen, das ein Flüßchen zwischen den Bergen aufgeschüttet hat. Dort liegt das Dörfchen Turgut, eingebettet in Oliven-

Beim Tee lernen wir ein deutschtürkisches Ehepaar kennen, das seit einigen Jahren hier leht: Brigitte und Salih. Die beiden erklären uns, daß die krausen grünen Büsche auf den Feldern im Herbst Erdnüsse tragen, die die Haupteinnahmequelle der Bauern darstellen, und sie fahren mit uns zu einer alten Mühle, die noch voll funktionsfähig ist. Ein eiskalter Bergbach betreiht diese Mühle, und sie mahlt das Mehl für das ganze Dorf. Die Müllerin kredenzt uns türkischen Kaffee und läßt auf heißen Tonscheiben Fladenbrot für uns backen, das wir - noch warm - mit köstlichem Waldhonig (von den eigenen Bienen-

Mauern von Schilf und uralte, von Efeu umrankte Platanen, säumen den Bach. Die gesamte Familie der Müllersleute versammelt sich um uns vom Großvater bis zum kleinsten Enkelkind - und bereitet uns durch ihre spontane Herzlichkeit einen unvergeßlichen Nachmittag in der einzigartigen berben Natur dieses südtürkischen Landstriches. Und sollte das graue, nieselige Herhstwetter zu Hause auf meine Seele drücken, erinnere ich mich an die Mühle bei Turgut und träume vom Wiederkommen. ANDREA HORN

Anreise: mit dem Flugzeug über Flug-hafen Dalaman; von dort etwa 150 Ki-lometer über die landschaftlich schöne Straße am Köycegiz See vorbei über Marmaris nach Datça. Mit dem Auto über Jugoslawien oder Bulgarien, bei Canakkale mit der Fähre übersetzen, dann weiter auf der Küstenstraße nach Izmir, Aydin, Mugla und Marmaris

Reisezeit: am besten September/ Oktober und Mai/Juni. Anskunft: Türkisches Informationsbü-ro, Baseler Straße 35-37, 6000 Frank-furt.

# KATALOGE

golftours (Never Wall 38, 2000 Hamburg 36): "Golfreisen in alle Welt 1984/85" – In diesem Kata-lag sind die schönsten Golf-Hotels outgeführt. Außerdem wurde dos Angebot zum Beispiel in Spanien, ouf Hawaii und in Florido erweitert. An der Atlantikküste Spaniens ist das "Gran Hotel" out der Privotinsel La Toja neu hinzugekommen. Der Neun-Loch-Platz ist hervarragend gepflegt und weist einen alten Boumbestand auf. In Flanda ist dos Sechs-Sterne-Hotel "Mornott's Marco Beach" neu im Progromm, ein Luxushotel om meilenlangen, schneeweißen Strand Es gibt zwei empfehlenswerte 18-Loch-Plötze. Weiterhin ist van 16. Morz bis 3. April 1985 eine kambinierte Konbik-Kreuzfahrt mit Golfmöglichkeiten an Land und on Bord der MS "Vistofjord" vorgesehen. Preis pro Person in der Doppelkabine: ab 11 170 Mork

DER (Deutsches Reiseburg, Eschersheimer Landstroße 25–27, 6000 Fronkfurt 1): "Australien/ Neuseeland 1984/85" – Angebote für "Reisen ouf eigene Foust" bilden den Schwerpunkt in dem neuen Austrolien/Neuseeland-Progromm. So können zum Bei-spiel Flüge, Hotels, Mietwagen, Compmobile und Rundreisen unabhöngig vaneinonder oder als "Reise-Paket" gebucht werden. Linienflüge gibt es zwischen Deutschlond und Australien zum Holidoy-Torif (ob 2949 Mark). Das Angebot für organisierte Ausfüge und Rundreisen in Australien und Neuseeland reicht vom dreitögigen Kurztnip bis zur 29tögi-gen Studienreise. Ein 16tögiger "Outback Trail" von Dorwin nach Sydney oder Melbourne kann ab 2815 Mark gebucht werden. Au-Berdem können die Reisen auch mit Ferien auf einer Insel der Südsee kombiniert werden.

fintouring (Lönseck 7, 3006 Burgwedel): "Finnlandwinter 1984/85 – direkt mit FINN3E?" und Finnlandwinter 1984/85 - der andere Fluguriaub" – In Zusam-menarbeit mit FINNAIR und FINNJET LINE has fintauring ein völlig neu gestoltetes Flug- und Autofahrerprogramm zusammengestellt. Unter onderem wird ein wölf-Tage-Skiurlaub In einem Ferienhous mit töglichem Skiun-terricht für 754 Mark angebaten; Anreise mit Schiff; ein Pkw ist frei ob zwei zahlenden Personen. Ein weiteres Angebot: Skiwande-rung mit Übernachtung In Hütten für 1952 Mark (bei Flug ab/bis Hamburg). Außerdem findet man im Programm zahlreiche Urlaubsvorschläge für Weihnochten und

Gut Reisen (Hochhous am Bas ler Plotz, Postfoch 11 13 45, 6000 Frankfurt 11): "Flugreisen Winter 84/85" – Für den Winterurlaub unter südlicher Sonne werden 84 Hatels, Appartement- und Bungalawanlagen aller Kategarien in sleben Zielgebieten afferiert. Besonders preisgünstig: eine Woche Mallorca ob 319 Mark und Gran Canarla ab 499 Mork, Neu im Programm ist die Insei Dierba mit drei Strandhotels (zwei Wochen ab 754 Mork) und der Fi-scherart Los Christionos ouf Te-neriffa (eine Woche oa 839 Mark). "Überwintern" konn der Gast auf dieser Insel für 1769 Mark (8 Wochen), in Mailorca für 1070 Mork (zwölf Wochen).

Sport + Reisen SR (Londessportbund Rheinland-Pfalz, Postfoch 2960, Rheinollee 1, 6500 Main 1): "Winter 1984/8S" – Der Veraustalter wendet sich mit seinen Winterangeboten besanders an Vereine und Verbände. Er bietet: Skikurse im Allgöu – Stern in Sonthofen - und im Ferienpark Hambachtol im Hunsrück sowie in Österreich und in der Schweiz an. Besonders preisgünstig sind die-se Angebote für Mhglieder von Vereinen und Verbönden. Daneben sind Club- und Erlebnisreisen in den sonnigen Süden mit Aktivreisen möglich.

RHEINLAND-PEALZ

früh genug zu reagieren.

Alte Presse im Weinbaumuseum von Oppenheim

Verschaukelt?



Nie feine Art, Bier zu genießen... im Restaurant "Zum Leininger Hof" in Mainz

Eine individuelle französische Küche erwartet den Gonruet in den Kellergewölben dieses 1348 erstmals urkundlich erwähnten Hausex

6500 Mainz, Kappelholgasia Tel: 061,317,22,84,84

# "Reisen sind das beste Mittel zur Selbstbildung."

Vielfältige Anregungen und Informationen über Urlaub und Freizeit erhalten Sie jeden Freitag in der WELT und jeden Sonntag in WELT am SONNTAG.

# SPESSOR



Das Heilbad im Naturpark Spessart Richlig für Kur, Urlaub Kurzautenthati

pezial-Pauschalkurei Schroth-Kur Blologische Vitalkost Klimakteriums-Kur Wiedemann-Kur rologische Behandlungen THX-Thymus-Kur 1el. 06052/2002

# 

# Planen Sie jetzt Ihre Studienreise 1985 zu Stätten der Bibel

in Ägypten · Griechenland · Heiliges Land · Israel · Jordanien · Malta · Sizilien · Syrien · Türkei · Yemen · Zypern und Kreta.

Fordern Sie doch gleich unseren neuen Katalog »Stätten der Bibel 1985/86« an.

# Ökumenische Oster-Kreuzfahrt 1985

Sizilien - Malta - Nordafrika - Spanien - Südfrankreich. Kabinenpreis ab DM 1990, -. Sonderprospekt auf

# Biblische Reisen

Biblische Reisen GmbH, Abt. 09 Silberburgstr. 121, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 62 60 05

## TALIEN - SCHWEIZ

## Kur- und Parkhotel HOTEL VILIA EDEN

Das klassische Kurhotel in Obermais/Meran, friedlich und außerst rubig inmitten eines 12.000 m großen Parks gelegen und sehr komfortabel eingerichtet. Alle Zimmer mit Telefon. Radin und TV: großzügiges Restaurant, Bar. Salons und Säle für rühige Stunden. Aufzug. Garage im Histel. Parkplaiz. Hallerschwimmhad. 2 Freischwimmhader, Sauna, Sola-

MERAN/SUDTIROL Heilbader- und Kurahieilung unter arztlicher Leitung. Die vor-zugliche Kuche laßt keine Wünsche offen. Das optimale Hotel für einen wirklich erholsamen gesunden Urlaub. 1-39112 MERAN Obermaia Winkelweg 68, SUDTIROL Tel : (0)39-473/36583; Teles 400388 KSME

## SONNENRESIDENCE RITTEN SUBTIRO

Ein Haus mit Behaglichkeit und Ruhe auf dem romantischen Ritten mit sein Berg- und Blumenwelt. Im Frühjahr, Sommer u. Herbet, die vielseit. Wandere ge durch Wiesen u. Weiher. Abwechslung: Sport, Schwimmen, Tennis u. Reser. Ein Ferienparadies m. viel Sonne u. komf. Ferienappartements, eig. Hattischet. Sauna, Solarium, Garage, gr. Liegew, u. Park m. herri, Fernblick, Preise scholl ab DM 45.- 1. 2 Pers. - Sonderpreis ab 15. 10. Fordem Sie unseren Groß prospekt an. Tel. 0039473/9 14 44, Fam. Illimer, Romstr, 22 - I-39014 Bargati

Appartements (1-3 Betten, Kochnische, TV mit 3 Programmen, Dusche/WC, Balkon Seeseke) 880. OM (im Monat). Hotelzimmer (fl. Wasser) 480. DM (im Monat). Hotelzimmer (fl. Wasser) Parkolaiz, Anskonit: Hotel Eden, CH 5440 Brunnen (Vierwaldstättersee) 004143/311798/311707 TX 866005

Schweiz: Farien für Seniores

217 001 777 asd

ist unsere FS-Nummer für die Anzeigenabteilungen WELT am SONNTAG und DIE WELT

. ...

